

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





.066

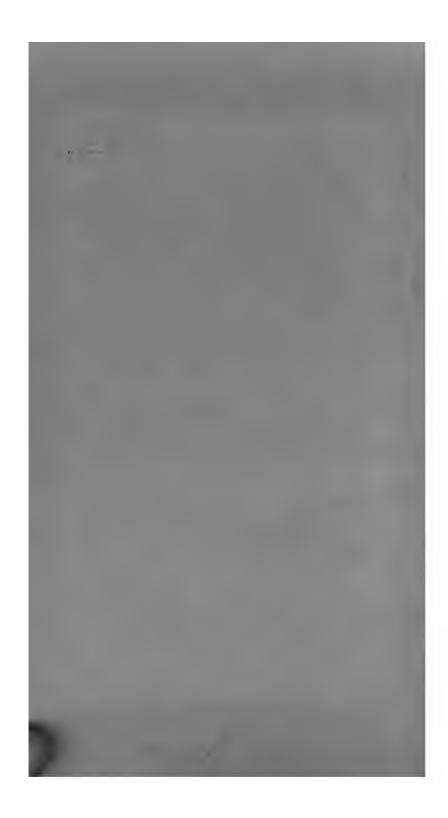

# Spinoza's eben nu Lehre.

Rebft einem Abriffe

der

# Schelling'schen und Hegel'schen Philosophie.

230n

### Conrad von Orelli,

Professor ber propabeutischen philosophischen Biffenschaften am Gnmnafium in Buric.

Aarau 1843. Berlag von S. R. Sauerländer.

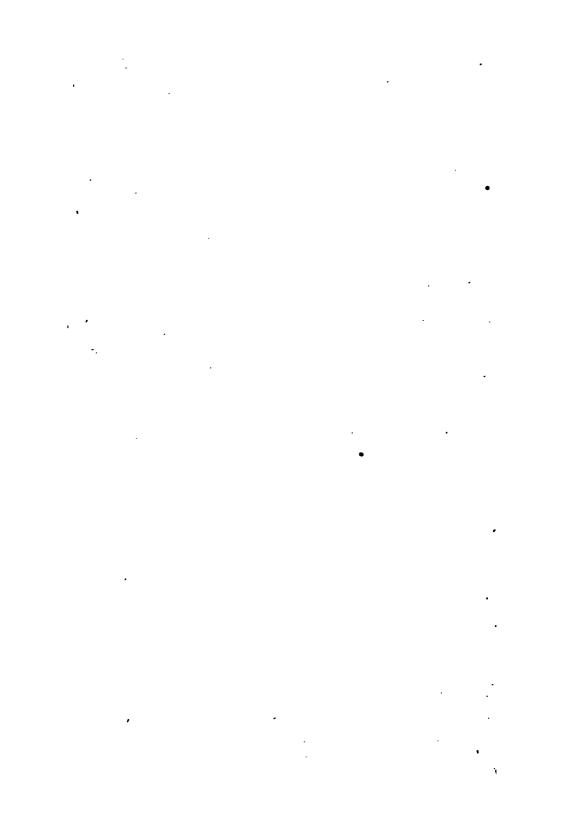

### Seinem lieben Bruber

# Johann Caspar v. Orelli,

Dr. und Professor an ber Universität Burich;

unb

Seinem theuerften Freunde

# Johann Andolf Bafer,

Defan und Pfarrer ju Baretichweil,

wibmet biefe Schrift

als einen Beweis seiner innigen Anhänglichkeit

ber Berfaffer.

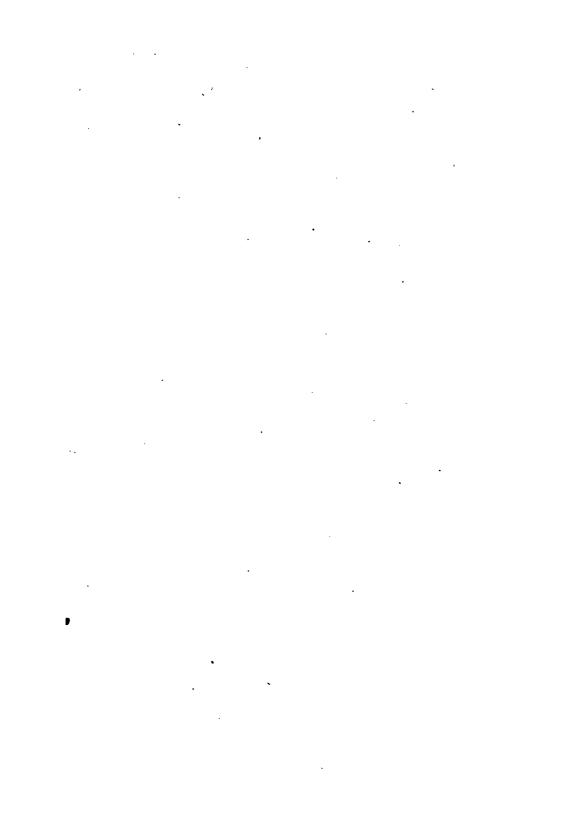

### Borre be.

Was den Verfasser hauptsächlich zur Behandlung bes vorsliegenden Thema's bestimmt hat, ist seine entschiedene Vorliede für Spinoza's Lehre, welche ihm unerreicht da zu stehen scheint, obgleich von allen Seiten her behauptet wird, sie stehe den neuern pantheistischen Systemen nach. Richt nur haben die Stifter dieser Systeme selbst nicht ermangelt, sich weit über Spinoza hinauszussehen, sondern es haben auch viele Andere den Leistungen derselben den Borzug ertheilt. Was die Erstern betrisst, so wäre ihr Selbstruhm, wenn schon an sich verdächtig, doch wenigstens erträglich gewesen, wenn er sie nicht zu harten und ungerechten Urtheilen verleitet hätte; so aber ist ihr Berssahren auf keine Weise zu entschuldigen. Wer hätte nicht erwarten sollen, sie hätten, gleich Schleiermacher, sich dazu berusen gefühlt, den lange genug verkannten und verstoßenen Weisen von der erlittenen Schmach zu befreien? Statt bessen

erheben fie in die Wette laute Klagen über Die Starrheit und Leblofigfeit seines Spitemes, gleich als lage Todesfalte barin. Der Eine vergleicht baffelbe mit Bygmalions Bilbfaule, die erft burch Liebeshauch belebt werben mußte; ber Andere außert bald sein Bedauern darüber, daß fich von Jaf. Bohme's Quellgeistern in Spinoga's Berten nichts rege; balb errothet er nicht, ju bemerten, Spinoga's Gott fei nicht ber mahre, weil er nicht ber Dreieinige fei. Wo ber Berfaffer auf folche Vorwurfe ftieß, ba hielt er fich nicht bloß fur berechtigt, sondern jogar verpflichtet, den ungerecht Berfolgten gegen die Berfolger durch die ftrengste Kritif ju fchuben. Denn Spinoza soll nicht ben alten Teinden entgangen sein, um neuen Drangern, ja gerade aus der Reihe berienigen, die, aufolae ber Berwandtschaft ihrer Anfichten mit ben seinigen, seine Söhne genannt werden durfen, ju erliegen. Genugthuung ift es, wenn zwar Spinoza gegen die Anklage bes Atheismus durch die Entgegenhaltung bes Ramens Afosmismus geschütt wird, dagegen aber seine Berbienfte auf ben Grad geschmalert werden, daß es scheinen fonnte, als sei fein erftes Brincip fein geistiges, sonbern ein bloges Ding? hatten fich einmal die Meifter folche Angriffe erlaubt, fo war es freilich nicht zu verwundern, wenn die Bunft ber Schuler. wie Sengler, Erdmann, u. f. f., in ihren Ion einstimmend, die Anflagen fortvillangte und mehrte. Diese bunften fich unendlich erhaben über den judischen Beltweisen, und geberbeten fich als Ueberfromme, die, sobald die geringste Ruance awischen

ihrer Definition von Gott, und der seinigen fich zeigte, ihn foaleich ohne alles Bebenken zum Atheisten herabwürdigen burften. — Mehrere haben auch, unabhängig von ben beiben Schulen, von denen bis dahin die Rede war, bei der Beurtheilung der ältern und neuern vantheistischen Systeme, indem fie die großen Kortschritte in der Naturwiffenschaft hervorhoben. darauf die Behauptung gestütt, daß die lettern einen entschiedenen Vorzug besitzen. Allein es ist weder irgend ein auf die Kenntniß der Kräfte und Stoffe der Natur gegründeter Bersuch ihrer Construction als ein gelungener anzusehen, noch bie Einsicht in den Organismus und das Leben, geschweige benn das Wefen bes Geiftes, fo weit fortgeschritten, daß eine befriedigende naturehilosophische Theorie sich ausgebildet hätte. Der Name Organismus glänzt wohl in ben mobernen Syftemen, aber er ist bem Wesen nach nicht von ferne erklart, und Gothe's Fauft beschämt am besten ben Stolz auf das Alles durch: bringende Wiffen. So kommt gerade die Allgemeinheit, bei welcher Spingga ftehen bleibt, feiner Lehre zu Statten.

Eine neue Aufforberung, öffentlich aufzutreten, lag sodann noch in den Entstellungen und Berdrehungen, welche Spinoza's Lehre von einer ganz andern Seite her, nämlich in der Schrift von Thomas: "Spinoza als Metaphysiter vom Standpunkte der historischen Kritik. Königsberg 1840." erfahren mußte. Dieses Werk mag für solche, die nicht entweder schon mit Spinoza vertraut sind, oder sich nicht recht in ihn hineinlesen, ziemlich gefährlich sein, weil der Schriftsteller, indem er Alles, sogar den Hauptsatz von einer einzigen Substanz, erschüttert und wegräumt, Andere wie sich selbst zu bereden sucht, er sei der Glückliche gewesen, der zuerst die Finessen Spinoza's gemerkt, und den Geheimstnn seiner Schriften erfaßt habe.

Höchst erfreulich ist es hinwieder zu sehen, wie Einige unserer Zeitgenossen sich den freien Sinn bewahrt haben, die Größe Spinoza's anzuerkennen, und seine Lehre in ungetrübter Klarbeit darzustellen, wie Feuerbach.\*) Eben so hat Sigwart sich als einen unparteiischen und äußerst gründlichen Forscher, der sich besonders angelegen sein ließ, falsche Auslegungen zu widerlegen, vorzüglich in seinem neuesten Werke: "Der Spinozismus historisch und philosophisch erläutert. Tübingen 1839." bewiesen.

Daß neben dem Systeme des Spinoza auch seine Lebenssgeschichte ausgenommen worden ist, läßt sich leicht aus der Achtung und Bewunderung erklären, welche jederzeit die innige Uebereinstimmung der Lehre und des Lebens dieses wahren Weisen nicht nur seinen Freunden, sondern sogar seinen Gegnern abgenöthigt hat. Bu der trefflichen Biographie von Doktor Baulus ist neulich die von Auerbach sorgfältig abgefaßte

<sup>\*)</sup> Dagegen billige ich feineswegs feine Schrift: Das Befen bes Christenthums.

hinzugefommen, welche er seiner Uebersetung ber Werke Spisnoza's vorausgeschickt hat.

Bor Kurzem ist erschienen: Histoire de la vie et des ouvrages de B. Spinoza, fondateur de l'exégèse et de la philosophie moderne. Par Amand Saintes. Paris 1842. Es ist mir aber nicht mehr vergönnt gewesen, dieses Werk zu benutzen. —

Ich sehe zwar voraus, daß ich mich manigfaltigen Angrissen, theils von Seite der Orthodoren und der Theisten, theils von Seite der Schelling'schen und Hegel'schen Schule aussetz, allein es kann mich nichts zurückalten, dem als wahr Erkannten dffentlich das Zeugniß zu geben, und ich nähre denn doch die zuversichtliche Hosstnung, daß ein großer Theil der Leser dem freisinnigen Worte seinen Beisall nicht verssagen wird. Denn die Grundidee, daß keine solche Klust, wie sie gewöhnlich angenommen wird, das Göttliche von der Welt trenne, bricht sich mehr und mehr die Bahn. Und dies selbst ist gerade der höchste Triumph für das System, um welches es sich hier hauptsächlich handelt. — Möchten doch zugleich unsseren Bantheisten zu der Einsticht gelangen, daß sie wenigstens durch die Verkleinerung des Spinoza ihren eigenen Ruf nicht erhöhen.

Ehre ben Manen bes Spinoga, emige Ehre! - Inniger

Dank dir, hoher Genius, der du dich einzig an der Betrachstung des Ewigen, des im Wechsel Beharrenden weidetest, dich in dem Ursein sonnetest, Gott aus einem erternen und ausgesschlossenen zu einem internen machtest, seine Immanenz oder Innerweltlichkeit frei, unverhohlen und ohne irgend einen Berssuch der Berschleierung lehrtest, und zeigtest, wie nur das Gute zu dem Wesenhaften gehört, wie nur Liebe gegen den Unendslichen dem endlichen Geiste Ruhe, Friede, Seligkeit verschafft!

3tric, 20. December 1842.

, :**X** 

Conrad v. Drelli.

## Inhaltsverzeichniß.

| Spinoza's Lebe | :u            |           |        |         |            |      | Seite      | 3          | _ | 27  |
|----------------|---------------|-----------|--------|---------|------------|------|------------|------------|---|-----|
| Spinoza's Lehi | re .          | •         |        |         |            |      | ,,         | <b>2</b> 8 | _ | 164 |
| I. Metaphyft   | f.            |           |        |         |            |      |            |            |   |     |
| 1. Grundbe     | griffe, allge | meine     | Princ  | ípien   |            |      | ,,         | 29         | _ | 46  |
| 2. Die Lehr    | e von Got     | <b>:.</b> |        |         |            |      |            |            |   |     |
| a. We          | fen, Gigenf   | chaften   | Gott   | ęś      |            |      | ,,         | 46         | _ | 85  |
| h. Sel         | bstoffenbaru  | ng Go     | ttes,  | ober :  | Verh       | ålt= |            |            |   |     |
| niß            | bes Enblich   | en zun    | n Une  | ndliche | n          |      | "          | 86         | _ | 116 |
| 3. Die Lehr    | re von der 1  | mensch)   | lichen | Seele   | : <b>.</b> |      |            |            |   |     |
| a. Nat         | ur ber Se     | ele ur    | ib B   | erhälti | niß z      | um   |            |            |   |     |
| <b>R</b> ðr    | per .         | •         | •      | •       | •          |      | ,, 1       | 16         | _ | 124 |
| b. Arte        | en ber Erfe   | nntniß    |        | •       |            | .•   | ,, 1       | 24         | _ | 137 |
| c. Civi        | igkeit, Unste | erblichk  | est be | r See   | le         |      | ,, 1       | 37         |   | 146 |
| II. Ethif .    |               | •         |        |         |            |      | <b>,</b> 1 | 47         | _ | 164 |
| Schelling's un | id Segel'     | 8 B       | erfal  | ren     | aea        | en   |            |            |   |     |
| @uinasa        |               |           | -      |         |            |      | 1          | 165        |   | 194 |

| Schelling's Philosophie  | •      | •      | •   |     | • | Seite | 195 | _ | <b>2</b> 61 |
|--------------------------|--------|--------|-----|-----|---|-------|-----|---|-------------|
| Anhang, über ben Neu-Sch | elling | jianis | mus | • . |   | ,,    | 262 | _ | 292         |
| Hegel's Philosophie .    |        |        |     | •   |   | ,,    | 193 | _ | 354         |
| Schlufiveraleichungen    |        |        |     |     |   |       | 354 |   | 384         |

### Berichtigungen.

|        | €t     | · Lies         |                  |  |  |  |
|--------|--------|----------------|------------------|--|--|--|
|        |        | baß es existre | daß er eriftire. |  |  |  |
| " 104. | Mitte. | éndlich        | endlichen.       |  |  |  |
| " 184. | oben.  | fpreitet fich  | spreizt sich.    |  |  |  |

Das

# Leben des Spinoza.

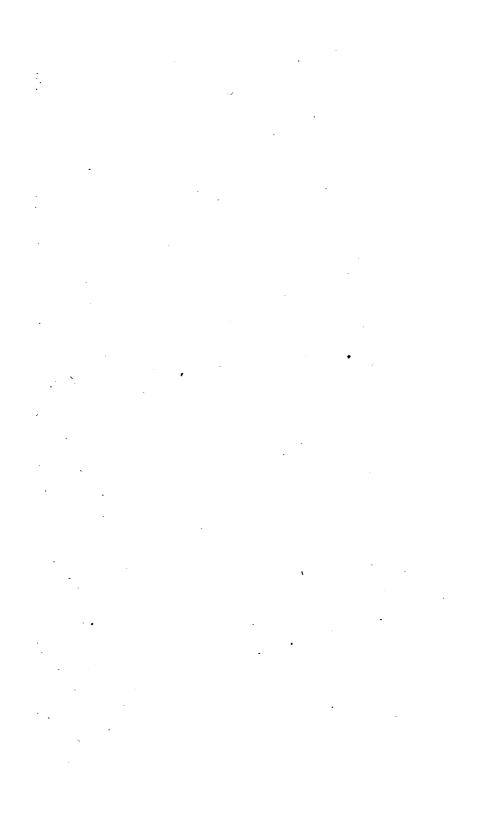

### Borerinnerung.

Die erste und bedeutendste Lebensgeschichte bes Spinoza verdankt man Joh. Colerus, einem lutherischen Prediger im Haag, welcher ihn selbst nicht personlich gekannt hatte. Sie erschien zuerst in hollandischer\*), dann in französischer Sprache, unter solgendem Litel: La Vie de B. de Spinosa, tirce des ecrits de ce sameux philosophe et du temoignage de plusieurs personnes dignes de soi, qui l'ont connu particulièrement, par Jean Colerus, Ministre de l'Eglise Luthérienne de la Haye. à la Haye, 1706. Dieser Biograph zelgt sich sehr wahrheitliebend. Obgleich er die Lehre des Spinoza für verwerslich erklärt, hat er sich doch angelegen sein lassen, die sein Leben und seinen Tod entstellenden Züge, welche sanatische Gegner erdichtet hatten, zu widerlegen.\*\*)

Die Biographie von Colerus lag sobann folgenbem Berfe zu Grunde: Réfutation des erreurs de Benoit de Spinosa, par Msr. de Fénélon, Archevêque de Cambray, par le P. Lami, Bénédictin, et par le Comte de Boullainvilliers, avec la Vie de Spinosa écrite par Msr. Jean Colérus, augmentée de beaucoup de particularités, tirées d'une Vie Manuscrite de ce philosophe, faite par un de ses amis. à Bruxelles,

Dr. Paulus nennt gang bestimmt 1706 als Dabres 1698 grunden? Wert fowohl in hollanbifcher, als frangofifcher Sprache erfchien.

w) Auerbach vermuthet, Colerus moge, frog feiner heftigen Inbectiven gegen Spinoga, boch ein Anhanger beffelben gewesen fein.

1731. Unter ben vielen Namen gilt einzig ber von Boullains villiers.\*) Bgl. Dr. Paulus, Borrebe zum zweiten Theile ber Werke Spinoza's, pag. xvIII.

Auf die Frage, wer der Verkasser ber Vie Manuscrite, deren das Werk von Boullainvilliers gedenkt, sei, wird gewöhnlich geantwortet, es sei der Arzt Lucas, der vertraute Freund Spisnoza's. Und da sich sowohl in dem von Hehdenreich benutzten, als in dem Dr. Paulus zugekommenen Coder eine "Vorrede des Copisten" sindet, welche das Werk Lucas zuschreibt, so ist wenigstens ein hoher Grad der Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß sich dies so verhalte; aber zur Gewisheit kann es nicht erhoben werden, besonders da Marchand in seinem Dictionnaire nicht verhehlt, daß er in einer andern Abschrift Vroese, Rath des brabantischen Hoses im Haag, als Verkasser bezeichnet gefunden habe. \*\*)

Obgleich übrigens eines Manuscriptes Erwähnung geschehen ift, so hat Baulus dargethan, daß dieses nichts anderes als die Copie eines wirklich im Drucke erschienenen, aber nur in wenigen Eremplaren vorhandenen Werkchens: La Vie de Spinosa, par un de ses disciples. Amsterdam, 1719, war; auf welches sodann noch eines unter diesem Titel solgte: La Vie de Spinosa, par un de ses disciples; nouvelle édition non tronquée, augmentée de quelques notes et du catalogue de ses écrits, par un autre de ses disciples. à Hambourg, 1735.

Ueber biesen lettern äußert sich Marchand so: "Si le premier de ces disciples n'est pas Lucas, comme on vient d'en

<sup>\*)</sup> Auerbach ertlart ibn fur einen entschiedenen Anhanger Spinoga's.

<sup>\*\*)</sup> Rrug hat bies in feinem philosophischen Worterbuche so amalgamirt: "ein Arzt, welcher balb Eucas, balb Brafe (Broefe) genannt wird, vermuthlich, weil er beibe Namen führte."

Ganz unhaltbar ist die Bermuthung, die in der Biographie Universelle vorkommt, Lucas sei der Berfasser der Colerus beigelegten Biographie ("Lucas s'est caché sous le nom de Colésus.")

voir l'incertitude, il est bien certain au moins que le second est Richer la Selve, homme extrêmement infatué du système de Spinosa." \*)

Benedict (ursprünglich Baruch) Spinoza ober Spinosa wurde ben 24. November 1632 zu Amsterbam (auf bem Burg-wall, nahe bei ber portugiestschen Spinagoge) geboren. Seine Eltern waren portugiestsche Juben. \*\*) Der Vater war ein nicht sehr reicher Kausmann. \*\*\*) — Von seinen übrigen Verhältnissen

<sup>\*)</sup> Baple's Angaben in seinem Dictionnaire verbienen wenig Berudsidtigung; er tritt als gehässiger Gegner Spinoza's auf. Schon
Colerus berichtigte Bieles, wie er auch Rotiz nahm von der Schrift:
De tribus impostoribus magnis von Korthost.

<sup>\*\*)</sup> Au erbach macht barauf aufmerkfam, bag biefe Benennung bie Juben aus ber pprenaifchen halbinfel umfaffe.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber die öfonomischen Berhaltniffe außern fich die Biographen febr verschieben. Bahrent Colerus fagt: "Ce qu'on dit ordinairement et qu'on a même écrit qu'il était pauvre et de basse extraction, n'est pas véritable; ses parens, Juifs portugais, honnêtes gens et à leur aise, étaient marchands à Amsterdam, où ils demeuraient sur le Burgwal, dans une assez belle maison, près de la vieille synagogue portugaise" - enthalt bas Manuscript bon Qucas (wie wir es auch mit Paulus nennen wollen) folgende Bestimmung : "B. de Spinoza était d'une naissance fort médiocre. Son père, qui était Juif de religion et Portugais de nation, n'ayant pas les moyens de le pousser dans le commerce, résolut de lui faire apprendre les lettres hébraïques; " (welchen Borten Paulus bie Bemerkung beifugt, er habe folglich jum Rabbiner erzogen werben foften). - Als Belege, bag bie Eltern nicht gn ben Reichen gehorten, was auch aus bem, was fpater über bie Erbichaft gemelbet wird, hervorgeht, führt Auerbach folgenben Umftand an : "In bem Bergeichnif ber Rirchenbeitrage, bie nicht als Steuer, fonbern als freiwillige Gaben erhoben wurden, finbet fic ber Rame Spinoga nicht."

hatten, fügten noch Gehäffiges hinzu, und verklagten ihn als einen Ungläubigen und einen Berächter bes Mosaischen Geseses bei den Borstehern der Shnagoge. Er wurde vorberusen. Nichts aber, weber die Frage, "ob er sich nicht scheue in die Sände des lebens bigen Gottes zu fallen," noch die Androhung der Ercommunication, konnte die Festigkeit seines Geistes niederbeugen, oder ihn zum Widerzuse bestimmen. Auch die noch eigens zur Bekehrung anderaumte Zeit verging, und so setzte er sich Allem, was über ihn verhängt werden mochte, entschlossen aus. Die angedrohete Ercommunication erfolgte indessen nicht so bald. Die heiligen Männer wollten denn doch, in Anerkennung der Talente und vielsachen Borzüge ihres Schülers, noch zusehen, wohin er sich wende.

Da um biese Zeit die Luft in ihm erwachte, außer ben Sprachen, bie er bereits kannte, ber portugiesischen, spanischen, italianischen, beutschen, flamanbischen, die lateinische zu erlernen, wandte er sich an einen Deutschen, ber ihm barin Unterricht ertheilte, und sobann an den Arzt van den Ende, der später in den Verdacht gerieth, er theile seinen Schülern irreligiöse Ansichten mit. Bei diesem lernte er zugleich griechisch, doch brachte er es in dieser Sprache nicht gar weit. \*\*) — Da die Tochter dieses Gelehrten bisweilen statt ihres Baters Lectionen gab, so erwachte in Spinoza Zuneigung zu dersselben \*\*\*); er sah indessen einen gewissen Kerkering sich vorgezogen.

Hierauf wandte er sich theils bem Stubium ber Mathematik, theils bem ber Philosophie, und zwar zunächst und hauptsächlich ber Cartesischen, zu.

Che ber Bannftrahl gegen Spinoza geschleubert wurde, ereigneten fich noch zwei wichtige Borfalle: ein Bestechungs - und ein

<sup>\*)</sup> Baple und Colerus fprechen auch von einer Rechtfertigungeichrift gegen ben Bann , welche Spinoga eingereicht habe.

<sup>\*\*)</sup> Tam exactam linguæ graecæ cognitionem non habeo, ut hanc proviniciam [explicationem Novi Testamenti] suscipere audeam. Tract. Theol. pol. X. fin.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefes Berhaltnif ift besonders hervorgehoben in: Spinoga, ein bifforifcher Roman bon Bertholb Auerbach. Stuttgart, 1837.

Mortverfuch. Nach Colerus boten bie Juben ihm einen Jahrs gehalt von taufend Gulben an, wenn er auch nur von Beit zu Beit die Synagoge besuchen wurde. Er schlug ihn aber aus. \*)

hinwieber fehlte es nicht an fanatischer Verfolgung. Als er eines Abends aus ber Shnagoge nach hause ging, sah er einen mit einem Dolche Bewaffneten auf sich zu kommen; eben darum aber, weil er die Waffe bemerkt hatte, gelang es ihm, dem Stoße wenigstens so auszuweichen, daß der Stich nur durch das Kleib brang. \*\*)

Endlich, als Spinoza die Spinagoge gar nicht mehr besuchte, und es verlautete, daß er mit gewissen Christen in Verbindung stehe und vielleicht gar zum Christenthum übergehen wolle, wurde der Aft der Excommunication vorgenommen. Auerbach hat ausgemittelt, daß, laut den jüdischen Kirchenbüchern zu Amsterdam, der Bann, und zwar ohne Zweisel "der große Bann, " im Jahr 1655 gegen Spinoza ausgesprochen wurde.

Es genügte aber ben Rabbinen nicht, ihn ercommunicitt zu haben, sonbern Morteira vermochte sogar, nach Boullainvil-liers, ben Magistrat von Amsterbam bazu, ihn auf einige Monate aus ber Stadt zu verbannen.

So verließ benn Spinoza seinen Geburtsort, froh wenigstens einmal eine Stätte zu finden, wo er nicht vom Rabbinismus und seinen Werkzeugen umlauert, und wo er vor bem Priesterhaß ge-

<sup>\*)</sup> C'est aussi ce que Spinosa lui-même a souvent affirmé au Sieur Van der Spyck, son hôte, aussi bien qu'à d'autres.

<sup>\*\*)</sup> Il gardait ... le justeaucorps percé du coup, en mémoire de cet évènement.

Doullainvilliers bemerkt ausbrücklich, ber Magistrat sei nicht eben von der Schuld des Beklagten überzeugt gewesen, aber er habe aus andern Rückschen der Spnagoge nicht entgegen sein wollen, und sich an den vielbeutigen Likel: "Aufrechthaltung der Ordnung und Subordination" gehalten. — Dieses Bersahren stimmt nicht gut zu dem Lobe, welches in der Borrede zum Tractatus theol. polit. steht: Respublica, ubi unicuique judicandi libertas integra etc.

fichert ware. Er begab fich zunächst zu einem Bekannten, welcher zwischen Amsterdam und Auwerkerke wohnte.

Spater mabite er Rhynsburg, nahe bei Lehben\*), zu seinem Aufenthaltsorte, sobann Boorburg \*\*), eine Stunde vom Saag, wo er einige Jahre blieb, und zulett \*\*\*) Saag felbst. Aus ben Briefen ergibt sich, bag er ziemlich häufig Reisen von bem einen Orte zu bem anbern machte.

Seit seiner Entfernung von Amsterdam lebte er ganz ungehemmt ber Erforschung ber Wahrheit, und ber Wissenschaft. Und bie Ergebnisse seiner philosophischen und theologischen Studien schrieb er zur Belehrung ber Mit = und Nachwelt nieber.

Was aber ganz vorzüglich Achtung und Bewunterung verdient, ist die Art, wie er Selbstmacht über sich gewann, wie er sich selbst zu erheben und zu vervollkommnen wußte, so daß sein Leben das Abbild seiner Gestnnung war.

Aeußerst anziehend, und uns alle zur Selbstbildung aufforbernd ist die treue Schilberung seiner stitlichen Bestrebungen, welche im Anfange seiner Abhandlung über die Ausbildung bes Berstandes vorkommt.

"Da mich die Erfahrung belehrte, daß Alles, was gemeiniglich das Leben uns vorführt, eitel und nichtig sei, indem ich sah, daß Alles, wovon ich angezogen wurde und was ich fürchtete +), in

<sup>\*)</sup> Colerus nennt givar bas Jahr 1664 als basjenige, in welchem Spinoga nach Rhyusburg gezogen fei, und weber Boullainvilliers noch Lucas machen eine Gegenbemertung, aber Tennemann macht mit Recht barauf aufmerklam, bag biefe Angabe nicht richtig fein könne, weil Olbenburg ichon in feinem erften Briefe bom 10. August 1661 eines Besuches gebenke, ben er Spinogagung Abpneburg gemacht habe.

<sup>\*\*) 3</sup>m Sommer 1664.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Ungefahr im J. 1670." Auerbach.

<sup>†)</sup> Ich übersetze hier frei, und schiebe ben Begriff bes Angezogen werbens ein, weil dies zur Erwähnung von Gütern neben den Uebeln besser past; der Tert enthält nur: cum viderem omnia a quidus et quæ timebam nihil neque boni neque mali in se habere.

fich felbst weber ein Gut noch ein Uebel enthalte, sonbern als bas eine ober andere nur ericheine, je nachbem bas Gemuth bavon afficirt werde, entschloß ich mich endlich zu erforschen, ob es ein wahres Gut gebe, das fich felbst mittheile (verum bonum et sui communicabile), und von bem bie Seele, nach Bermerfung alles Uebrigen, allein befriedigt werbe; ja, ob es etwas gebe, nach beffen Auffindung und Aneignung mir ber bochfte Benug auf emig zu Theil wurde. 3ch fage: .ich habe mich endlich entschloffen ; benn bem erften Anblid nach schien es unrathfam, um eines noch ungewiffen Gutes willen, bie gewiffen Dinge, bie fich barboten, Preis zu geben. Es entgingen mir namlich keineswegs bie Bortheile, welche besonders Chre und Reichthum gewähren, aber ich fab zugleich ein, daß ich mich ihrer entschlagen mußte, wenn ich ernftlich einen anbern und neuen 3med verfolgen wollte. also bas bochfte Blud in ihnen liegen, so beraubte ich mich felbit offenbar beffelben; lage es aber nicht in ihnen, und ich jagte ihnen boch nach, so entginge mir wieber bas bochfte Blud. Ich überlegte also, ob es vielleicht moglich ware, ju bem neuen Biele ober wenigftens jur Gewißheit, bag es bas richtige fei, zu gelangen, ohne meine gewöhnliche Lebensweise zu anbern, und ich versuchte es oft und ziemlich lange, aber vergebens. Denn was gemeiniglich im Leben fich barbietet, und bei ben Denfchen, nach ihren Werfen gu urtheilen, für bas bochfte Gut gehalten wirb, läßt fich auf folgenbe brei Buntte gurudbringen : Reichthum, Chre, finnliche Luft. Durch biefe brei Dinge wird bie Seele so eingenommen, bag fie an tein anderes Gut irgend gebenten fann. Denn was bie Wolluft betrifft, fo betaubt fie bas Gemuth, inbem es fich berebet, in einem Gute feine Rube zu finden, und hindert es an irgend ein anderes Gut gu benten. Aber auf ihren Genug folgt die tieffte Traurigkeit, bie, wenn fie auch nicht fo betaubend wirft, boch ben Beift ftort und ftumpf macht. Eben fo wird beim Jagen nach Reichthum und Ehre die Seele in nicht geringem Grade gerftreut und gefeffelt, besonbers wenn fie um ihrer felbft willen gesucht werben, weil fie alsbann gerabebin als bas bochfte But betrachtet werben. Und zwar ift bies bei ber Ehre noch weit mehr ber Fall, ale beim

Reichthum: sie wird nämlich fortwährend als etwas an und für sich Gutes und als der letzte Zweck angesehen, auf welchen Alles gerichtet sein musse. Bei beiden tritt zudem nicht wie bei der Wollust Reue ein, sondern je mehr man von beiden bestigt, desto mehr freut man sich, und man fühlt immer mehr und mehr Trieb, sie sort und fort zu vermehren. Schlägt aber bei irgend einem Vorfalle\*) die Hossinung darauf sehl, so entsteht die größte Traurigkeit. Endlich fällt dem Streben nach Ehre dies zur Last, daß man, um sie zu erlangen, sein Benehmen nach der Denkart der Wenschen einzichten muß, indem man meibet, was von den meisten gemieden wird, und hinwieder sucht, was sie suchen.

Da ich alfo fah, bag bies alles ein hinderniß fei, an bas neue Werk zu geben, ja mit bemfelben in foldem Wiberfpruche ftebe. baß ich von bem Ginen ober bem Andern nothwendig abstehen muffe, fah ich mich genothigt, genau zu untersuchen, welches von beiben mir nuglicher mare; benn es ichien mir anfangs, mie ich ichon gefaat habe, es handle fich barum, ein gewiffes Gut für ein ungewiffes hinzugeben. Nachbem ich aber bie Sache etwas reifer erwogen, fant ich vor allem aus, bag, wenn ich bie alte Lebensweise an ben neuen Lebensplan vertauschte, ich boch nur (wie fich aus bem Gefagten flar ergibt) ein feiner Ratur nach ungewiffes Gut einem andern aufopfere, bas feineswegs feiner Natur nach ungewiß fei, ba ich ja eben ein feftes und ficheres But fuchte, fonbern bei bem einzig bas ungewiß fei, ob ich es erreiche. Durch fortgefentes und unermubetes Nachbenken gelangte ich vollends zu ber Ginficht. baß, wofern es mir nur gelinge, mich gang zu fammeln, und es jum völligen Entschluffe zu bringen, ich im Grunde nur gewiffe Uebel gegen ein gewiffes Gut vertaufchen wurde. 3ch überzeugte mich nämlich, daß ich in ber größten Gefahr schwebe, und gezwungen fei, aus allen Rraften ein went auch noch fo ungewiffes Rettungemittel zu ergreifen, wie ber Rrante, ber, wenn er fein Beilmittel anwendet, ben gewiffen Tob vor fich fieht, und baber zu

<sup>\*) (</sup>causa, bas in ben neuern Ausgaben vortommt, ift offenbar Drudfebler, und zu vertauschen an casu).

einem wenn auch ungewiffen Mittel greift, weil feine gange Soffnung nur noch barauf berubt. Alle fene Dinge aber, benen ber große Saufe nachftrebt, gewähren nicht nur fein Mittel gur Erhaltung unfere Seine, fonbern find fogar auffallende Sinberniffe; ja oft find fie bie Ursache bes Untergangs berjenigen, bie fie befigen, immer aber bie Urfache bes Untergangs berer, bie von ihnen beseffen werben. Denn es gibt fehr viele Beispiele von folden, Die um ihrer Reichthumer willen fich bis auf ben Tob verfolgen ließen, wie auch von folden, die, um fich Schate zu erwerben, fich fo vielen Befahren aussetten, bag fle endlich ihre Thorheit mit bem Leben buften. Nicht wenigere Beispiele ließen fich von folchen anführen, bie, um Ehre zu erlangen ober zu behaupten, je bie größten Leiben aushielten. Ungablige Beispiele endlich find win folden vorhanden, die durch übermäßige Wolluft ihren Tob beschleunigt haben. biefe Uebel schienen mir baber zu tommen, bag bas gange Blud oder Unglud einzig in der Beschaffenheit bes Begenstandes liegt, bem wir mit Luft und Liebe zugethan find. Denn um etwas, bas man nicht liebt, entsteht fein Streit; man gramt fich nicht barüber, wenn es verschwindet; man beneibet niemanden um ben Befft besfelben; man fühlt eben fo wenig Burcht noch Sag um beffelben willen, fury feine Gemuthsbewegung; welches alles zutrifft, wenn man so vergangliche Dinge liebt, wie die alle find, von benen wir bisber gerebet haben. Die Liebe bagegen zu einem ewigen und unenblichen Gegenstanbe fann nur reine Freube ber Seele gemahren, eine Freude, bie burch feine Traurigfeit getrübt werben fann: und bies ift es eben, mas einzig wunschenswerth und aus allen Rraften zu erftreben ift. Aber ich habe mich oben nicht ohne Grund jener Worte bebient: "wofern es mir nur gelingen mag, mich gang zu fammeln, und ben volligen, ernften Entichluß zu faffen." Denn, obgleich mir bies alles flar vor ber Seele ftanb, fo fonnte ich barum boch nicht aller Sabsucht, aller Lufte und Chrfucht gang los werben.

Das Gine erkannte ich, bag, fo lange meine Seele fich mit bobern Gebanken beschäftigte, fie fo lange wenigstens jene niebern Reigungen gar nicht aufkommen ließ, sonbern ernftlich nur an dem neuen Lebensplane hing; und gerade dies gereichte mir zu großem Troste. Denn ich ersah daraus, daß jene Uebel doch nicht so beschaffen seien, daß kein Mittel dagegen wäre. Und obgleich ans sangs diese hellen Zwischenräume selten waren, und nur kurze Zeit dauerten, so kamen sie doch, so wie ich das wahre Gut mehr und mehr kennen lernte, häusiger, und hielten länger an; besonders seit ich einsah, daß der Erwerb des Geldes, das Streben nach sinnlicher Luft, und die Ehrbegierde so lange schädlich seien, als man die Objecte nicht als Mittel, sondern als Zwecke behandle. Sucht man Geld, Lust, Ehre bloß als Mittel, so kann man auch Maß halten, und sie Erschienen nicht als Hindernisse, sondern sie besordern vielmehr die Erreichung des Zweckes, um dessen willen man sie sucht.

Bier will ich nur furz fagen, mas bas bochfte Gut fei. -Das bochfte Gut ift, babin zu gelangen, bag ber Ginzelne, wo möglich, zugleich mit ben übrigen Individuen, einer vorzüglichern Natur theilhaft werbe. Bas bies aber für eine Natur fei, werben wir an feinem Orte feben; es wird fich namlich zeigen, bag ihr Wefen in ber Erkenntnig ber innigen Berbindung bestebt, in welcher die Seele mit ber gangen Natur, Allem, was ift, fich befindet. Dies ift alfo bas Biel, nach welchem ich ftrebe, eine folche Natur für mich zu erlangen, bann aber auch bafür zu forgen, daß recht viele fie mit mir erlangen; b. b., es gebort gu meiner Gludfeligfeit, allen Fleiß anzuwenben, bag viele andere eben bas einsehen, was ich einsehe, und bag ihr Berftand und ihr Streben gang mit meinem Verftande und meinen Beftrebungen übereinstimmen." - Dan begreift, wie er von fich in Bezug auf bas Bofe fagen burfte: "Ich unterlasse es, ober fuche es zu unterlassen, weil es mit meiner Natur völlig ftreitet und mich von ber Liebe und Erkenntniß Gottes abführen wurbe. " \*)

<sup>\*)</sup> Quantum ad me, ea omitto vel omittere studeo, quia expresse cum mea singulari natura pugnant, meque a Dei amore et cognitione aberrare facerent.

So wandte er fein Streben je bem Bochften zu, und verwirflichte, fo weit es möglich ift, in feinem Leben bas Bilb bes mabrhaften Beifen, ber, weil feine Seele vorzugsweife in ber Erforschung und Betrachtung bes Ewigen und Unendlichen und feiner Berhaltniffe zum Endlichen ihre Seligkeit findet, ben irbifchen, verganglichen Gutern nur einen weit untergeordneten Werth jugefteht, und fich burch fie nie mehr verloden noch in leibenschaftliche Bemuthebewegungen verfeten läßt. Diefe Unabhangigfeit vom Meugern, biefer innere Friede, biefe beglückenbe Rube und Beiterfeit treten uns bier, wie kaum irgendwo, entgegen. Sie wurden aber wirklich nicht nur von Freunden und Anhangern bes Shftems, fondern auch von Begnern beffelben anerkannt. Wie unter jenen Gothe bie "Alles ausgleichende Rube Spinoza's" erhebt, und über bas abermalige Lefen feiner Werte bemerkt, es habe ibn "biefelbe Friedensluft, wie früher, wieber angewebet," fo hat bekanntlich unter ben lettern felbst Jakobi bas unparteiische, vielfagende Beugniß gefällt: "Eine folche Rube des Geiftes, einen folden himmel im Berftande, wie fich biefer helle, reine Ropf geschaffen hatte, mogen Wenige gekoftet baben."

Bielfach bewies er burch die That, daß die äußern Güter ihm nie als Zweck, sondern nur als Mittel galten. Geld erward er sich durchaus nur so viel, als nothig war, um sich eine unabhängige Existenz zu sichern, und die wenigen Bedürsnisse, die er hatte, zu befriedigen. Wie gering diese waren, geht aus einigen Rechnungszetteln hervor, die nach seinem Tode gefunden wurden. Die Ausgaben für den ganzen Tag beliesen sich nach denselben manchmal nur auf  $4\frac{1}{2}$  Sous. \*) — Und wie erward er sich Geld? Durch Schleisen optischer Gläser — sei es, daß er sich schon frühe darin übte, well, wie Colerus bemerkt, der Talmud ausbrücklich

<sup>\*) 3.</sup> B. für eine Milchsuppe mit Butter zubereitet, und einen Krug Bier; ober Grüße mit Trauben (du gruau apprêté avec des raisins et du beurre). — In einem ganzen Monat tranf er nur eine Raune Wein (dans ces mêmes comptes il n'est fait mention que de deux demi-pintes de vin tout au plus par mois).

forbert, bag ein Belehrter zugleich eine mechanische Fertigfeit fich aneignen folle, ober fei es, bag er biefe Runft erft um bie Beit ber Excommunication erlernte. Daneben öffnete fich ihm freilich spaterbin noch eine Bulfsquelle. Giner feiner innigften Freunde, Simon von Bries aus Amfterbam, beffen Gefchent von 2000 fl. er einft abgelehnt hatte, wollte ihn, als er fah, bag ber Tob berannabe, jum Erben aller feiner Guter einfegen; aber Spinoga weigerte fich nochmals bies anzunehmen; er brang in ben großmuthigen Freund, er moge boch seinen eigenen Bruber, ber bie nachsten Unspruche babe, bebenten. Als nun Bries einwilligte, unter ber Bebingung, bag biefer Bruber Spinoza einen Jahrgehalt von 500 fl. bis zu feinem Tobe zukommen laffe, erklarte er auch biefe Summe noch für zu groß, boch verftand er fich endlich bazu, 300 fl. anzunehmen, welche er fobann jabrlich regelmäßig bezog. Rach Boullainvilliers fam ihm ebenfalls eine fleine Benfion von 200 fl. von bem Minister von Witt zu. Nach beffen Tobe wies er ben Erben, welche Schwierigkeit wegen ber fernern Bezahlung machten, Die Unterschrift seines Bonners vor, und überließ ihnen ben Schein mit foldem Butrauen, daß fle beschämt, und so für ihn eingenommen wurden, daß fle ihm ohne Biberrebe gewährten, mas fle zuerft batten verweigern wollen.

Die Biographen führen noch einige Züge von Uneigennützigkeit an. So überließ er seinen Schwestern, welche ihn ganz von ber väterlichen Erbschaft, die freilich wohl nicht bedeutend sein mochte, ausschließen wollten, Alles, ein Bett ausgenommen. — Alls er einmal vernahm, daß ein Mann, dem er von seinem Erübrigten 200 st. geliehen hatte, Bankerot gemacht habe, sagte er lächelnd: . 3ch werde mir noch von meinem Gewöhnlichen abbrechen müssen, um diesen Berluft zu ersetzen; so gewinnt man an Macht über sich selbst." — Mehr Gelb suchte er nicht bei Seite zu legen, als soviel zu seiner Bestattung notbig ware.

Doch geben wir zu bem bebeutsamften Buntte im Leben bes Spinoza über, wo er bewies, bag er auch bem Glanzenbften und in vielen Beziehungen am meiften Anlodenben zu entsagen wiffe, um fich nicht bie Freiheit bes Denteus beschränten, bie bereits gewonnene

ŧ

Rube vertummern, und bie Ausführung ber begonnenen literarischen Werte erichweren zu laffen. Er erhielt nämlich im Unfange bes Sabres 1673 ben ehrenvollen Ruf an bie philosophische Lebrftelle zu Beibelberg. Aber nach reifer Erwägung follug er fle aus, inbem er an Profeffor Fabritius alfo forieb : "Batte ich mit je ein Profesforat munichen mogen, fo mare es unftreitig bas gewefen, welches mir Seine Durchlaucht ber Rurfürft von ber Pfal; \*) burch bich bat antragen laffen, besonbers um ber Freiheit zu philofophiren willen, welche er gnabigft ju gewähren geruht, beffen nicht ju gebenten, bag ich mich ichon langft gefehnt batte, unter ber Berrichaft eines um feiner Weisheit willen allgemein bewunderten Burften zu leben. Aber ba ich einmal befchloffen habe, niemals als öffentlicher Lebrer aufzutreten, fo tann mich nichts bereben, wiewohl mich bas Anerbieten lange fehr befchaftigt bat, von biefer trefflichen Gelegenheit Gebrauch ju machen. Denn ich bente fürs erfte, ber Unterricht wurde meinen philosophischen Studien und Arbeiten Gintrag thun; fobann, ich konne nicht wiffen, in welche Schranten jene Freiheit ju philosophiren eingeschloffen fei, wenn ich bie Staatereligion nicht fioren, noch jemand mir vorwerfen foll, ich thue bies: \*\*) benn Religioneffreitigkeiten entfteben nicht fomobl aus mabrem Gifer fur bie Meligion, als aus ber verschiebenen Stimmung und Auficht ber Menfchen, ober bem Wiberfpruchegeifte, wonach fle MUes, auch bas richtig Gefagte, zu verbreben und gu verbammen pflegen. Da ich bies bereits in meinem ftillen Privatleben erfahren habe, fo mußte ich es noch welt mehr beforgen, wenn ich zu biefent Grabe ber Burbe emporftiege. Du flebft alfo, Bodverehrtefter Mann, bag ich nicht etwa aus Boffnung auf ein noch glanzenberes Loos anstebe, bas Unerbieten angunehmen, fonbern aus Liebe gur Rube, welche ich einigermaßen zu finden hoffe, wenn ich mich nur öffentlicher Lectionen enthalte" u. f. f.

<sup>\*)</sup> Rarl Eubwig.

<sup>\*\*)</sup> Die Worte bee gabritius fauteten fo: "Philosophandi libertatem habebis amplissimam, qua te ad publice stabilitam religionem conturbandam non abusurum credit (Princeps)."

Bon einer anbern Seite zeigte fich Spinoga's Seelengroße bei folgenbem Borfalle, in bem nämlichen Jahre. Bahrenb Golland mit Frantreich in Rrieg verwickelt war, begab fich Spinoza, auf eine Einladung bin, nach Utrecht, um mit einigen angesehenen Männern, bie fich für ihn interefftrten und feine Bekanntschaft zu machen fuchten, zusammenzutreffen. Raum war er nun wieber im Baag angelangt, fo hieß es, er fei ein Spion, ber mit bem Bringen von Conbé heimlich zusammengekommen sei, um bas Land zu verrathen. Die Bolkswuth war fo groß, bag ber hauswirth bes Spinoga Beforgniß außerte, man mochte bie Thure fprengen und es konnte zur Plünderung kommen. Da sprach Spinoza voll Zuversicht: "Seib meinethalben unbesorgt; benn es ift mir leicht mich zu rechtfertigen; genug Leute auch unter ben Angesebenften bes Lanbes wiffen wohl, was mich zu biefer Reise vermocht hat. Aber jeden Falls werbe ich, sobalb bie Bolksmaffe vor ber Thure garm machen sollte, gerabe auf fie zugehen, follte mir auch bas nämliche Schickfal wiberfahren, bas bie armen Gerren von Witt getroffen hat. \*) 3ch bin ein guter Republikaner, und habe nie etwas anderes als bie Ehre und bas Bohl bes Staates im Auge gehabt."

Betrachten wir die Zeit, welche weber für die wissenschaftlichen Studien noch die zur Erwerbung des Unterhaltes gewählte Besschäftigung bestimmt war, so sehen wir dieselbe theils der Erholung, wie er sie sowohl im Stillen für sich, als im Umgange mit Andern sich zu verschaffen wußte, theils der Correspondenz gewidmet. Und auch in diesen Beziehungen tritt uns ein freundliches Bild entegegen.

Von seinen Spaziergängen wird zwar nichts ausbrücklich erwähnt; wer könnte aber zweiseln, daß er (abgesehen davon, daß bie Sorge für seine Gesundheit ihn auffordern mußte, sich Bewegung zu geben) einen seiner größten Genüsse in der Betrachtung der Natur gefunden habe, — ber Natur, die ihm als Inbegriff aller Dinge

<sup>\*)</sup> In Bezug auf den Tod des Ministers von Witt sagt Encas von Spinoza: "Il versa des larmes lorsqu'il vit ses concitoyens déchirer dans le célèbre Mr. de Witt leur père commun."

erschien, und von welcher er bas Gottliche, bas sonft von ihr getrennt wird, nicht ausschloß? \*)

Was die Biographen besonders hervorheben, ist Folgendes. Er beobachtete oft durch das Mifrostop die Theile der kleinen Insecten. Andere Male widmete er vorzugsweise den Spinnen seine Ausmerksfamkeit, indem er entweder Fliegen in ihre Gewebe warf, oder mehrere von ihnen selbst zum Kampfe unter fich zu bringen suchte.

Eine seiner Lieblingsbeschäftigungen war bas Zeichnen, worin er es so weit brachte, daß er mit Kohle ober Tinte Portraite verfertigte.

In ben Nebenftunden rauchte er auch bisweilen eine Bfeife Tabaf. Bas sobann feinen Umgang betrifft, so zeigte er fich gegen feine Sausgenoffen bochft anspruchlos, freundlich, theilnehmend. Für Freunde vollende, und Gelehrte, Die feine Befanntichaft fucten. hatte die unbeschreibliche Milbe und humanitat, die Beiterkeit, die über fein ganges Wefen verbreitet war und fich in ber Aeugerung feiner Anfichten vielfach fund gab, in Berbindung mit der geiftreis den Behandlung aller Gegenftanbe bes Gefpraches unfäglichen Reiz. Bu feinen erften und treueften Freunden gehörte Lubwig Meber, Argt zu Amfterbam \*\*). In febr traulichem Berhaltniffe ftanb er ferner mit Beinrich Dlbenburg aus Bremen, ber zu Cromwell's Beiten als Refibent bes nieberfachfischen Rreises nach London ging und fich um die Grundung ber Londoner Academie verdient machte. Sie unterhielten einen fehr lebhaften Briefwechfel, bei welchem fich freilich immer mehr bie Verschiedenheit ihrer philosophischen und religiofen Unfichten zeigte\*\*\*). Ein jungerer Freund war ber oben

<sup>\*)</sup> Einmal ging er, bon feinen Studien abforbirt, ein ganges Bierteljahr lang nicht aus.

<sup>\*\*)</sup> Spinoja rebet ibn Epist. 19 an: amice singularis.

<sup>\*\*\*)</sup> In dem ersten Briese schreibt Oldenburg: Rerum solidarum scientia, conjuncta cum humanitate et morum elegantia (quibus omnibus natura et industria amplissime te locupletarunt) cas habent in semetipsis illecebras, ut viros quosvis ingenuos et liberaliter educatos in sui amorem rapiant.

erwähnte Simon be Bries. Spinoga fant ferner mit bem Mennoniten Jarrig Jelles in enger Berbindung; in Berührung überbies mit bem Mathematifer Chriftian Gungens, bem Argte 3 fat Drobio; und feit feinem Aufenthalte im Baag ichloß er fich immer inniger an Jan be Witt an. Durchaus alle Correspondenten gu erwähnen fcheint überfluffig. Wie human er verfuhr, beweist namentlich ber Umftanb, bag er fich fogar gegen einen Correspondenten, welcher bem Gefvenfterglauben bas Wort rebete, zur Beftreitung biefes nichtigen Bunktes berabließ, ohne in Sarte zu verfallen. -Gern fieht man hinwieber, wie er mit ebelm Unwillen einem verblenbeten Jungling, ber, nach bem Uebertritte zur romifch-katholischen Rirche, ihn gum nämlichen Schritte um fo bringenber aufforberte, als er ihn um feiner keterischen Unficht willen für ewig verloren glaubte, feine Thorheit vorhielt, und ihm aufe entschiedenfte erklarte; er werbe ber einmal erkannten Babrheit nimmermehr abtrunnig werben. - Auf Die Unterbrechung bes Briefwechsels mit Wilhelm von Blhenbergh (Raufmann zu Dortrecht) fommen wir in ber Abhandlung über Spinoza's Philosophie felbft.

Nur soviel ist von dem Leben unsers Weisen bekannt. Werfen wir noch einen Blid auf seinen Tob, der ihn schon im Anfange seines 45. Jahres hinraffte. Colerus hat sich, da die finnlosesten Gerüchte darüber verbreitet wurden, so angelegen sein lassen, genaue Auskunft zu ertheilen, daß seine Darstellung aufgenommen wer- ben mag.

"Spinoza war von sehr schwächlicher Leibesbeschaffenheit"), mager, und von ber Schwindsucht seit mehr als zwanzig Jahren angegriffen, was ihn zur Diat und Mäßigkeit im Effen und Trinken aufforberte. Doch glaubte weber sein Hausherr\*\*), noch bie übrigen Hausleute, daß sein Ende so nahe sei, und selbst ganz kurz vor

<sup>\*)</sup> Bon ber Reigbarfeit feiner Rerven zeugt besonders, was er im breißigften Briefe ermannt: Rach einem wibrigen Traume ftand bas Bilb
eines schwarzen Brafilianers bor ibm, beffen er einige Beit nicht los
werben konute.

<sup>93)</sup> Ban ber Spod.

seinem Tobe bachte niemanb baran, bag er fobalb erfolgen konnte. Den 22. Februar 1677, am Samftag vor ben Faften, ging ber Bausherr mit feiner Frau gur Rirche, um bie Borbereitungspredigt auf die am folgenden Tage abzuhaltende Communion anzuhören. Als ber Mann um 4 Uhr nach Sause zurudfehrte, fam Spinoga aus feinem Zimmer, welches nach vorn ging, zu ihm berab, und hielt mit ihm ein ziemlich langes Gespräch, welches fich hauptfachlich auf die Predigt des Pfarrers bezog\*). Und nachdem er eine Bfeife Tabat geraucht hatte, ging er wieber in fein Bimmer gurud, und legte fich fruh zu Bette. Um Sonntag Morgen kam er wieber, ehe man zur Rirche ging, hinunter, um fich mit bem Sauswirthe und feiner Frau zu unterhalten. Nun tam ein gewiffer Arzt von Amfterbam an, ben er bestellt hatte \*\*), und biefer trug" ben Leuten im Saufe auf, gleich einen Sahn zu fieben, bamit Spinoga gegen Mittag bie Brube bavon geniegen konne. Diefc nahm er bann auch mit gutem Appetit zu fich, als bie Sausleute aus ber Rirche gurudgefommen waren. Nachmittags blieb ber Doctor allein bei ihm, während bie Leute nochmals ben Gottesbienft besuchten. Aber als fie beimkamen, vernahmen fie zu ihrem nicht geringen Erftaunen, bag Spinoza gegen 3 Uhr in Begenwart bes Arztes verschieben fei \*\*\*), welcher noch am nämlichen Abend fich gur Rudfahrt nach Umfterbam anschickte."

<sup>\*)</sup> Colerus bemerkt an einem andern Orte, Spinoza habe große Achtung fur ben lutherischen Prediger (Dr. Cordes) gehabt, und einige Male fogar feine Predigten angehört.

<sup>\*\*)</sup> Er wird bezeichnet burch : E. M. (Lubwig Meper).

Das von Depbenreich niberfeste fogenannte Manuscript enthalt folgende feltsame Worte:

<sup>&</sup>quot;Unfer Philosoph ift febr gludlich zu preifen, nicht allein wegen ber Ehre, die er fich durch fein Leben erworben bat, sondern auch durch bie Umftande feines Tobes. Wie wir es von Leuten wiffen, die zugegen waren, hat er ihm unerschuttert entgegengefeben, "als ob es ihm febr leicht gewesen ware, sich für feine Beinde aufzuopfern, damit sie ihren Namen nicht mit seiner Ermordung bestedten."

Depbenreich bemerft : " Die Stelle erflare ich mir fo: er ftarb

Reichthum: sie wird nämlich fortwährend als etwas an und für sich Gutes und als der lette Zweck angesehen, auf welchen Alles gerichtet sein musse. Bei beiden tritt zudem nicht wie bei der Wollust Reue ein, sondern je mehr man von beiden bestigt, desto mehr freut man sich, und man fühlt immer mehr und mehr Trieb, sie fort und fort zu vermehren. Schlägt aber bei irgend einem Borfalle\*) die Hoffnung darauf sehl, so entsteht die größte Traurigkeit. Endlich fällt dem Streben nach Ehre dies zur Last, daß man, um sie zu erlangen, sein Benehmen nach der Denkart der Menschen einzichten muß, indem man meldet, was von den meisten gemieden wird, und hinwieder sucht, was sie suchen.

Da ich alfo fab, bag bies alles ein hinberniß fei, an bas neue Werf zu geben, ja mit bemfelben in foldem Biberfpruche ftebe. daß ich von dem Einen ober dem Andern nothwendig abstehen muffe, fah ich mich genothigt, genau zu untersuchen, welches von beiben mir nuglicher mare; benn es ichien mir anfangs, wie ich ichon gefagt habe, es handle fich barum, ein gewiffes Gut für ein ungewiffes hinzugeben. Nachbem ich aber bie Sache etwas reifer ermogen, fand ich vor allem aus, bag, wenn ich bie alte Lebensweife an ben neuen Lebensplan vertauschte, ich boch nur (wie fich aus bem Gefagten flar ergibt) ein feiner Natur nach ungewiffes Gut einem andern aufopfere, bas teineswegs feiner Natur nach ungewiß fei, ba ich ja eben ein feftes und ficheres But fuchte, fonbern bei bem einzig bas ungewiß fei, ob ich es erreiche. Durch fortgefettes und unermubetes Nachdenken gelangte ich vollends zu ber Ginficht, baß, wofern es mir nur gelinge, mich gang zu sammeln, und es zum völligen Entschluffe zu bringen, ich im Grunde nur gewiffe Uebel gegen ein gewiffes Gut vertauschen wurde. 3ch überzeugte mich nämlich, daß ich in ber größten Gefahr ichwebe, und gezwungen fei, aus allen Rraften ein wennt auch noch fo ungewiffes Rettungsmittel zu ergreifen, wie ber Rrante, ber, wenn er fein Beilmittel anwendet, ben gewiffen Tob vor fich fieht, und baber zu

<sup>\*) (</sup>causa, bas in ben neuern Ausgaben vortommt, ift offenbar Drudfebler, und zu vertauschen an casu).

einem wenn auch ungewiffen Mittel greift, weil feine gange hoffnung nur noch barauf berubt. Alle jene Dinge aber, benen ber aroge Saufe nachftrebt, gemabren nicht nur fein Dittel gur Erhaltung unfere Seine, fonbern find fogar auffallente hinterniffe; ja oft find fie bie Urfache bes Untergangs berjenigen, bie fie befiben, immer aber bie Urfache bes Untergangs berer, bie von ihnen beseisen werben. Denn es gibt febr viele Beifpiele von folden, bie um ihrer Reichthumer willen fich bis auf ben Tob verfolgen ließen, wie auch von folden, bie, um fich Schate zu erwerben, fich fo rielen Befahren ausseten, bag fle endlich ihre Thorbeit mit bem Leben bußten. Richt wenigere Beifriele liegen fich von folden anführen, bie, um Ehre ju erlangen ober ju behaupten, je bie größten Leiben ausbielten. Unzählige Beispiele endlich find v.n folden vorbanten. bie burch übermäßige Wolluft ihren Tob beschleunigt haben. Diefe Uebel ichienen mir baber zu tommen, bag bas gange Blud ober Unglud einzig in ber Beschaffenbeit bes Begenftanbes liegt, bem wir mit Luft und Liebe zugethan find. Denn um etwas, bas man nicht liebt, entsteht fein Streit; man gramt fich nicht barüber, wenn es verschwindet; man beneidet niemanden um ben Befit besfelben; man fühlt eben so wenig Furcht noch Bag um beffelben willen, furz feine Gemuthobewegung; welches alles zutrifft, wenn man so vergangliche Dinge liebt, wie die alle find, von benen wir bisher gerebet haben. Die Liebe bagegen zu einem ewigen und unendlichen Begenftanbe fann nur reine Freube ber Seele gemabren, eine Freude, bie burch feine Traurigfeit getrübt werben fann: und bies ift es eben, mas einzig munfchenswerth und aus allen Rraften zu erftreben ift. Aber ich habe mich oben nicht ohne Grund jener Worte bebient: . mofern es mir nur gelingen mag, mich gang zu fammeln, und ben volligen, ernften Entichluß zu faffen." Denn, obgleich mir bies alles flar vor ber Seele ftand, fo konnte ich barum boch nicht aller Sabsucht, aller Lufte und Ehrsucht gang los werben.

Das Eine erkannte ich, baß, fo lange meine Seele fich mit bobern Gebanken beschäftigte, fie fo lange wenigftens jene niebern

kein anderer gewesen sein kann. — Spinoza vernahm im Anfange bes Jahres 1671, daß sein Tractat ins Belgische übersetzt sei, und von einem ihm Unbekannten bem Drude übergeben werben solle. Er bat daher einen seiner Freunde dringend, den Drud, wo möglich, zu hintertreiben, weil die Schrift, wenn ste in der Bolkssprache erschiene, gewiß öffentlich verboten würde. Die Uebersetzung ward zwar nicht publizirt, allein das Werk wurde nichts besto weniger verboten. Es erschien aber wieder unter falschen Titeln\*).

In Spinoza's Tobesjahre gab Lubwig Meher in Verbindung mit Jarrig Jelles noch die von ihm hinterlaffenen Schriften heraus. Diese Opera posthuma enthalten:

- 1. Ethica more geometrico demonstrata (Ethif nach geometrischer Methobe bewiesen). — Das Sauptwert Spinoga's.
- 2. Tractatus politicus (Abhandlung über die Bolitif, die Staatseinrichtung).
- 3. Tractatus de intellectus emendatione (Abhandlung über bie Läuterung ober Ausbildung bes Berstandes).
- 4. Epistolae.
- 5. Compendium Grammatices linguae hebracae (Abrif ber bebrälschen Sprachlebre).

Die mit 2, 3. 5. bezeichneten Schriften find nicht vollenbet. — Bon bem Tractatus de intellectus emendatione heißt es in ber Borrebe\*\*), er habe zu ben frühern Werfen bes Spinoza gehört, und es zeigen fich wirklich mehrfache Spuren bavon, z. B. in Bezug auf Eintheilungen, welche in ber Ethik anders gehalten find. Dazu kommen noch einige Erwähnungen biefer Schrift in ben Briefen.

<sup>\*)</sup> Einen furgen Abrif bes Inhaltes gibt ein Gegner im 48. Briefe.

<sup>\*\*)</sup> Nach Baple schrieb Jarrig Jelles die Borrebe in holländis schrecke, und Ludwig Meyer übersetzt sie ins Lateinische. — Ganz ungenau ist solgende Angabe von Grörer: "Prima ex his Ethica est ordine geometrico demonstrata, quæ cum belgice primum a nostro scripta esset, in latinum mox ab codem versa sermonem est. — Belgice postea eam revertit Jarrig Jellis Memnonista, ediditque 1676.

So fragt Olben burg schon in einem Briefe vom Jahr 1663 (Ep. 8.) Spinoza, ob er bie Abhandlung, welche de intellectus nostri emendatione handle, beendigt habe. Bgl. Ep. 42.

Bas bie Ethit betrifft, jo war fle ebenfalls ichon bei Beiten abgefant worben. Der Berausgeber fagt ausbrudlich in ber Borrebe: fle fei vor vielen Jahren Bielen mitgetheilt und von Dehrern abgeschrieben worben - was wenigstens jebenfalls von gewiffen Abtheilungen gilt. Beweife fur biefe frubere Abfaffung enthalten mehrere Briefe, namentlich ber 36. (an Blyenbergh) vom Jahr 1665. worin er über einen gewiffen Bunkt bemerkt, er habe ihn "in feiner noch nicht herausgegebenen Ethif" fo und fo zu beweisen gesucht. -3m Jahr 1675 gebachte Spinoza wirklich, die Ethik zu Amfterbam bruden zu laffen. Da er aber horte, bag bie Theologen Rlagen por ben Behorben erhoben, es fei ein fegerifches, atheistisches Wert unter ber Preffe, fo entichlog er fich auf bie Berausgabe zu vergichten. — Erft turg vor feinem Tobe bat er feinen Freund Dener. ben Drud zwar zu beforgen, aber feinen Namen nicht vorzuseten. Diefer gab nun nicht ben vollftanbigen Namen, aber boch bie Unfangs = Buchftaben B. d. S. an.

Eben berfelbe belehrt uns über ben Tractatus politicus, bag er furz vor bem Tobe bes Berfaffers niebergeschrieben worben fei.

Spinoza war übrigens noch mit mancherlei literarischen Arsbeiten beschäftigt, die nicht auf uns gekommen sind, sei es, daß er sie selbst vor seinem Ende vernichtete, oder daß sie sonst auf irgend eine Weise verloren gingen. Es ist nicht zu bezweiseln, daß er, wie der Vorredner sagt, alle Theile der Philosophie mehr oder wenisger aussührlich behandeln wollte, und wirklich über mehrere bereits Bedeutendes zu Papier gebracht hatte. So frägt ein Correspondent (Ep. 63.): Generalia in Physicis quando impetradimus? und fügt hinzu: Novi, te jammodo magnos in iis fecisse progressus. Man kann schließen, daß Spinoza sich vorzüglich ansgelegen sehn ließ, theils die Natur und die Gesetze der Rewegung zu erörtern, theils die Mannigsaltigkeit der ausgedehnten Dinge soviel als möglich zu erklären. (Siehe Ep. 53. 54.). — Er schrieb auch eine kleine Abhandlung über den Regendogen. — Ausgerdem

joll er ben Plan gehabt haben, ein Werf über bie Algebra auszuarbeiten. — Nach Colerus hatte Spinoza auch eine Ueberssehung bes Alten Testamentes unternommen, und wirklich ben Bentateuch längst vollendet.

### Anmerfung.

Spinoza ift ein fo felbstftanbiger, origineller Denter und Schriftfteller, bag es eine unbankbare Dube mare, fich mit ber Unterfuchung zu beschäftigen, wie er zu feinem Syfteme gelangt fei. -Was fein Verhaltniß zu Cartefius betrifft, fo barf man ben Ginfluß biefes Philosophen auf ihn nicht allzuhoch anschlagen, ober wenig= ftens beffen Lehre nur als ein Reibungsmittel betrachten; ber Dualismus beffelben, feine Lehre von vielen Substangen, von ber Da= terie als ruhenber Maffe, von ben Thieren als Maschinen u. f. f. fagten ihm nicht zu; und febr bebeutfam ift folgenbe Stelle bes 34. Briefes: "De opere vero super Cartesium nec cogitavi. nec ulteriorem ejus gessi curam, postquam sermone belgico prodiit, et quidem non sine ratione, quam hic recensere longum foret." In bem Borworte zu ber Lehre von ben Affecten beifit es von Carteffus ebenfalls: "Nihil præter magni sui ingenii acumen ostendit." Im zweiten Briefe fcreibt Spinoza an Olbenburg: "Petis a me, quosnam errores in Cartesii et Baconis philosophia observem. Qua in re, quamvis meus mos non sit aliorum errores detegere, volo etiam tibi morem gerere. Primus itaque et maximus est, quod tam longe a cognitione primae causae et originis omnium rerum aberrarint; secundus, quod veram naturam humanae mentis non cognoverint; tertius, quod veram causam erroris nunguam assecuti sunt. "\*) - Bas fich über bas Berbaltnig ber Lebre bes Spinoza zu ber bes Cartefius nur immer fagen

<sup>\*)</sup> Anderswo fagt Spinoza von Baco: Sufficit, mentis sive perceptionum historiolam concinnare modo illo, quo Verulantius docet.

läßt, ift in ben zwei Schriften von Sigmart auf bas grundlichfte abgehandelt: Ueber ben Bufammenhang bes Spinozismus mit ber Carteffanischen Philosophie. Tübingen 1816. Und: Der Spinozienmes hiftorisch und philosophisch erlautert mit Beziehung auf altere und neuere Unfichten. Tubingen 1839. - Bgl. Schleiermacher, Borlefung über bie Breisaufgabe: Welchen Ginfluß hat bie Philosophie bes Carteftus auf die Ausbilbung ber bes Spinoga gehabt? Und welches find bie Berührungspuntte, bie beibe Philosobien mit einander gemein haben? - Die griechischen Philofophen scheint Spinoga nicht aus eigenem Studium gefannt ju Wenigstens find feine Urtheile meift bart und oberflächlich. S. T. I. p. 92. - 116. 117. - T. II. p. 442., befonber8 T. I. p. 660. Non multum apud me autoritas Platonis, Aristotelis ac Socratis valet. Miratus fuissem, si Epicurum, Democritum, Lucretium vel aliquem ex Atomistis atomorumque defensoribus protulisses. Non enim mirandum est, eos, qui Qualitates occultas, Species intentionales, Formas substantiales ac mille alias nugas commenti sunt, Spectra. et Lemures excogitasse et vetulis credidisse.

# Cehre des Spinoga.

Spinoza's System umfaßt die theoretische und praktische Philosophie, und wenn schon sein Hauptwerk den Titel "Ethik" führt, weil eben sein Philosophiren immer mehr eine ethische Richtung gewonnen hatte, so enthält es doch nicht nur ethische, sondern auch zugleich metaphysische Bestandtheile, wie die Eintheisung der Abschnitte selbst zeigt: 1) von Gott; 2) von der Natur und dem Ursprunge der Seele; 3) von den Affecten; 4) von der Macht der Affecte oder der menschlichen Knechtschaft; 5) von der Macht des Verstandes oder von der menschlichen Freiheit. Es mag daher Alles geradehin unter die zwei Rubriken: Metaphysik und Ethik gebracht werden. Die nähere Eintheilung aber sei solzgende:

- I. Metaphysik.
  - 1. Grundbegriffe, allgemeine Brincipien.
  - 2. Die Lehre von Gott, ber unenblichen Subftang.
    - a. Wefen , Eigenschaften Gottes.
    - b. Selbstoffenbarung Gottes, ober Berhaltniß bes Unends lichen zum Endlichen.
  - 3. Die Lehre von ber menschlichen Seele.
    - a. Natur ber Seele und Berhaltniß zum Rorper.
    - b. Arten ber Erfenntniß.
    - c. Ewigfeit, Unfterblichfeit ber Seele.
- II. Ethif.

## I. Metaphysik.

1. Grundbegriffe; allgemeine Principien.

Die Grundbegriffe, um welche fich ber ganze Spinozismus brebet, find: Die Subftang mit ihren Attributen — und bie Mobifiscation en.

Es muffen baher zuerst die Definitionen von Substanz, Attrisbut und Mobus ober Mobification behandelt werben, welche ganz allgemein gehalten sind, noch ohne Ruckstauf auf ein bestimmtes Object, und ohne daß entschieden wird, ob es nur Eine Subsstanz, ober ob es mehrere Substanzen gebe.

. Unter Substanz", sagt Spinoza, "verstehe ich bas, was an sich (in sich) ift, und burch sich begriffen wird; b. h. bessen Begriff nicht bes Begriffes eines andern Dinges bedarf, von welchem er gebildet werden mußten\*). (Entsprechend ben Axiomen: "Alles was ist, ist entweder an sich (in sich), oder in einem Andern. Was nicht durch ein Anderes begriffen werden kann, muß burch sich selbst besgriffen werden.")

"Unter Attribut verstehe ich bas, was ber Verftand von ber Substanz als ihr Wefen ausmachenb erkennt. " \*\*)

"Unter Mobus verstehe ich eine Affection ber Substanz, ober bas, was in einem Anbern ist und burch bieses Anbere (bie Substanz) begriffen wirb. " \*\*\*)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Def. 3. Per substantiam intelligo id quod in se est et per se concipitur, h. e. id, cujus conceptus non indiget conceptu alterius rei, a quo formari debeat.

Def. 4. Per attributum intelligo id quod intellectus de substantia percipit, tamquam ejusdem essentiam constituens. —

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup>) Def. 5. Per *modum* intelligo substantiae affectiones, sive id quod in alio est, per quod ctiam concipitur.

Substanz bebeutet folglich ein nicht nur für fich, sonbern auch an fich ober burch fich felbst bestehenbes Wesen. Attribute find feine wesentlichen Eigenschaften, soweit sie von uns erkannt werben; Dobi, die Affectionen, die wechselnden Erscheinungen bestelben.

Mit bem Beariffe ber Substanz verbindet fich offenbar ber Beariff: Urfache feiner felbit\*), worüber Spinoza folgenbe Erflarung gibt: "Unter Urfache feiner felbft (causa sui) verstehe ich basjenige, beffen Wesenheit (essentia) bie Existenz (existentia) in fich fcbließt; ober bas, beffen Natur nicht anbers als eriffirend gebacht werben fann." - Diefer Begriff ichließt wieber ben in fich: Die Substang ift nichts Bervorgebrachtes; und es muß anerkannt werben, bag überhaupt feine Substang von einer anbern hervorgebracht werben fann. — Damit ift folglich auch ber Begriff ber Emigfeit, bes emigen Seins, gegeben, mobei jebe Spur ber Beit, ber Dauer verschwindet. — Und an biese Lehren folieft fich ber Sat an: "Bur Natur ber Subfang gehört bie Existenz." (Eth. I. pr. 7.). Beweis: "Die Substang fann nicht von etwas Underem hervorgebracht werben; fie ift also Ursache ihrer felbst, b. h. ihre Wesenheit schließt nothwendig die Existenz in fich - ober: zu ihrer Natur gehört nothwendig bie Existenz. \* \*\*)

Als ein Ergebniß aus ben angeführten Definitionen erscheint auch noch ber Sat: "Die Substanz ift ber Natur nach früher

Statt bes Wortes modus wird auch bisweilen modificatio, febr felten aber accidens gebraucht, & B. Epist. IV. — Schon in ben Cogit. Metaphys p. 93 erflart Spinoza, er ziehe die Benennung modus darum vor, weil accidens eine bloße Dentweife, etwas zufällig beziehungsweise auf einen Gegenstand hinzugedachtes bezeichne.

<sup>\*)</sup> Siebe Fichte d. j. Bemerkung über Derbart's Einwurfe gegen biefen Begriff, und über feine Beurtheilung Spinoja's überhaupt: Ueber Gegensaß, Wenbepunft und Biel heutiger Philosophie. Erfter Theil. heibelberg. p. 262.

<sup>\*\*)</sup> Ens sua sufficientia aut vi existens. Epist. 40.

als ihre Affectionen. \*\*) (Eth. I. pr. 1.) Man muß hier, wie Jacobi richtig bemerkt, ben Begriff ber Zeit auszuschließen suchen, welche Mühe es immer koften mag. Denn die Affectionen find, wie andere Stellen zeigen, solcher Maßen ber Natur der Substanz eigen, daß, so wenig jene ohne diese fein können, eben so wenig diese selbst ohne jene gedacht werden kann. Die actuose Existenz der Substanz hat keinen Ansang.

Einzig in sofern die Mobistication als etwas erklärt worben ift, bas in einem Andern, nämlich der Substanz, ist und ruhet, ist sie durch diese begründet; dem Begründenden aber kommt Priorität zu, wie in dem Scholion zum stebenzehnten Lehrsatz ausdrücklich, mit Berufung auf die vorliegende Stelle, die Worte prior causalitate vorkommen. Es muß ein Substrat der mannigsaltigen Veränderunz gen angenommen werden; und reie die Substanz causa sui, so ist sie auch causa affectionum. Die Wodisticationen gehen aus ihr hervor; sie geht ihnen voran; sie sind der Möglichkeit nach in ihr enthalten, und gelangen auch durch sie zur Wirklichkeit.

Durch biefes Alles find folgende zwei Sate hinlanglich vor-

- 1) Die Substanz muß unenblich sehn (I. pr. 8.)\*\*)
- 2) Es gibt nur eine einzige Subftang.

In Bezug auf die erste Behauptung lautet ein Scholion so: "Da das Endliche eine theilweise Regation, das Unendliche das gegen eine unbedingte Affirmation der Eristenz ist, so folgt schon aus dem obigen Satze, wonach der Substanz ihrem Wesen nach Existenz zukommt, daß diese Substanz unendlich seiner Keinerlei Besschränkung ist mit dem Begriffe der Substanz verträglich. Und wie die Ewigkeit Unendlichkeit in einer Beziehung in sich schließt, so kommt der Substanz auch Unendlichkeit in den übrigen Beziehungen

<sup>\*)</sup> Substantia prior est suis affectionibus.

<sup>(</sup>fatt substantia ejusque affectiones) erwähnt wurden, so beißt es selbst bier noch: omnis substantia est necessario infinita.

ju, fle ift in fich vollendet und enthält alle Realitat. — Alles, was ift, gehört zu ihr. — Folglich kann auffer ihr keine andere Subskanz gedenkbar fenn.

Unter ben bisher behandelten Principien verbient ber Cat bie größte Aufmertfamteit: Die Wefenheit ber Gubftang foließt bie Existeng in fich. Spinoga behauptet, es gebe nur in Begug auf Modificationen an, fle als exiftirend ober nicht exiftirend ju behandeln; in bem Begriffe einer Gattung liege g. B. nicht zugleich eingeschloffen, bag fo und fo viele Individuen durchans barin enthalten fein muffen, die Exifteng bes Individuums fei alfo nicht in dem Begriffe ber Gattung enthalten \*); zu bem Begriffe ber Gubftang aber gebore Existeng fo nothwendig, bag es beige ibn felbit aufheben, wenn man ihr biefelbe entziehe; von bem, mas als Grund felner felbft betrachtet werben muffe, muffe auch Existeng prabicirt werben. "Wenn bie Denfchen, fagt er in bem zweiten Scholion jum achten Lehrfat, auf bie Natur ber Gubftang recht achten murben, fo wurden fle gar nicht an ber Wahrheit biefes Sates zweifeln, im Gegentheil er wurde allen als ein Axiom gelten, und unter bie gemeinen Begriffe (notiones communes) gezählt werben. Denn fle wurden unter Subftang bas verfteben, mas an fich ift und burch fich felbft erfaßt wird, bas ift, beffen Ertenninif nicht ber Ertenninig eines andern Dinges bedarf; unter Mobificationen bagegen bas, was in einem Andern ift, und beffen Begriff aus bem Begriffe beffen, worin und wodurch es ift, gebildet wird. Bon Modificationen tonnen wir baber, wenn fle auch nicht existiren, mabre Borftellungen haben, weil, wenn fie fcon nicht wirklich außer bem Berftande, ber fie bentt, existiren, ihr Wefen boch fo als in einem Andern gegrundet gedacht wird, daß fie burch daffelbe begriffen werben fonnen. Die Wahrheit ber Substangen aber ift außer bem Berftande nirgends als in ihnen felbst vorhanden, weil fie burch fich

<sup>&</sup>quot;) Es mag bier ohne Bebenten ber Ausbrud " Gattung" gebraucht werben, wenn ichon fpater gezeigt wird, wie wenig Spinoza barauf bielt.

selbst begriffen werben; fie existiren rein nur in fich felbst. Wenn also jemand sagen würde, er habe von der Gubstang eine klare und deutliche, das heißt wahre Idee, er zweisse aber nichts desto wenisger, ob es eine solche Gubstang gebe, so ist das gerade soviel, als wenn er sagte, er habe eine wahre Idee, zweisse aber gleichwohl, ob sie nicht falsch sei. — Wan nuf also eingesteben, das die Existenz der Gubstang eben so gut als das Wesen derselben eine ewige Wahrheit sei. \*\*)

#### Al nmertungen.

1. Abomas (flebe bie Worrebe) behauptet, man brauche nur auf bie Briefe gurudzugeben, welche im Jahr 1863 gwifden Simon be Wries und Spinoga Aber ble Datur ber Definitionen gowechfelt wurden, um fich ju überzeugen, bag bie an ber Spise ber Etbit febenben Definitionen ale unnus gang auf ble Geite geworfen werben tonnen. - Wunberliche Ente bedung! Wobl fangt ber Brief Guinoga's an Wries (Ep. 27.) fo an : "Was die von dir aufgeworfene Brage betrifft, fo febe ich bich in Schwierigfeiten befangen, weil bu gwifden ben verschiebenen Arten ber Definitionen nicht unterscheibest: berjenigen Definition namild, welche bagu bient, eine Cache gu erflaren, nach beren Wefen geforicht wird und über bie man Breifel begt, und binwieber berjenigen, bie blog gur Prufung aufgestellt wird. Jene muß, well fie ein bestimmtes Object bat, wahr fein; biefe aber bat es nicht nothig." Allein baraus folgt feineswegs, was Thomas will, bal Cbinoga's Definitionen felbft an ber lettern Glaffe geboren. Dan barf nur theile bie etwas feltfamen Fragen, bie an Spinoga gerichtet worden waren, theils die Beispiele, welche er auf die oben angeführte Unterfdelbung ber Definitionen folgen läßt, betrachten, um eingufeben, bag es fic anbere verbalt. Die Bufdrift von Bries geugte von wenig eigenem Urtbeil, indem fie bie Anficten breier

<sup>\*)</sup> Auf Diefen Punft werben wir in ber Bebre von Gott naber eintreten, wenn es fich um ben ontologifchen Beweis hanbelt.

Gelehrten über die Definitionen enthielt, und Aufschluß darüber verlangte, welcher der Borzug gebühre, ober was überhaupt von Definitionen gelte. Was war da natürlicher, als daß Spinoza allerlei Unterscheidungen machte, und zwar vor allem aus zwischen Definitionen, die sich auf wirkliche Dinge, und solche, die sich auf bloß erdichtete ober nicht realisitete Denkgegenstände beziehen. Diesem entsprechen denn auch wirklich die Beispiele, welche Spinoza beissügt. "Wenn mich," schreibt er, "Jemand um eine Beschreibung des Salomonischen Tempels bäte, so muß ich ihm eine wahre Darstellung davon geben, sonst treibe ich mit ihm eitles Geschwäß. Wenn ich aber in meiner Seele nur das Bild irgend eines Tempels entworsen habe . . . " u. s. w.

Bebenklich konnte bie gleich auf bas Borhererwähnte folgende Stelle in Spinoza's Briefe icheinen:

"Die Definition erklärt entweder ein Ding, wie es außerhalb des Berstandes ist (prout est extra intellectum), und dann muß sie wahr sein, und sich von dem Lehrsatz oder Axiom nur in so sern unterscheiden, als sie nur auf das Wesen der Dinge oder ihrer Assectionen sich bezieht, dieses aber (das Axiom) sich weiterhin, nämslich auch auf die ewigen Wahrheiten erstreckt. Oder sie erklärt eine Sache, wie sie von uns aufgefaßt wird (prout a nobis concipitur) oder aufgefaßt werden kann; dann aber unterscheidet sie sich darin vom Axiom und vom Lehrsatz, daß sie nur überhaupt braucht verstanden zu werden, nicht, wie das Axiom mit Rücksicht auf die Wahrheit. Daher ist eine unverständliche Desinition schlecht."
— Diese Worte lassen die Deutung oder vielmehr Misbeutung zu, nur die Axiome machen auf Wahrheit Anspruch, nicht eben so die Desinitionen.

Wie aber keineswegs bavon bie Rebe fein kann, bag Spinoga's Definitionen auf Wahrheit Berzicht leiften, beweist ichon folgende Aeuferung über bie Erklärung ber Subftang:

"Je mehr Attribute ich einem Wesen beilege, besto mehr bin ich genothigt, ihm Eristenz zuzuschreiben, b. h. besto mehr fasse ich es unter bem Begriffe bes Wahren auf, was sich gang anders vershielte, wenn ich bie Chimare ober ein anderes ahnliches Gebanken-

bing erdichtet hatte. Noch bebeutsamer aber spricht fich ber achtundzwanzigste Brief aus, ben Thomas kluger Beise mit Stills schweigen übergangen hat:

"Du fragft mich, ob wir ber Erfahrung bedürfen, um zu wiffen, ob die Definition eines Attributes wahr fei. Darauf antworte ich: wir brauchen bie Erfahrung nur für bas, mas aus ber Definition nicht erschlossen werben fann, wie g. B. bie Erifteng ber Mobificationen: benn biefe kann aus ber Definition ber Sache nicht geschloffen werben; nicht aber für bas, beffen Erifteng von seinem Wefen (essentia) nicht unterschieben werben fann. Darüber fann und feine Erfahrung jemals belehren: benn bie Erfahrung ertheilt teinen Aufschlug über bas innerfte Wefen ber Dinge; bas Bochfte. mas fie leiften fann, ift, bag fie unfere Seele bagu vermag, ibr Nachbenten nur auf gewiffe wesentliche Beschaffenbeiten ber Dinge au richten. Da nun die Existeng ber Attribute fich von ihrer Wefenheit (essentia) nicht unterscheiben und trennen lägt, fo konnen wir iener burch teine Erfahrung bewußt werben. - Wenn bu ferner fragft, ob bie Dinge und ihre Affectionen auch emige Wahrheis ten feien, fo fage ich: allerbinge. Wenn bu aber erwieberft, warum ich fie benn nicht auch ewige Wahrheiten genannt habe, fo antworte ich: es ift nur barum gefchehen, bamit ich fle, wie es allgemeine Sitte ift, von benen unterscheibe, die nicht ein einzelnes Ding ober feine Affection erflaren, wie z. B. in folgenbem Sabe: "Aus Richts wird Nichts"; biefer und abnliche Sate, fage ich, werben vorzugeweise absolut ewige Wahrheiten genannt, woburch man nichts Unberes zu verfteben geben will, als, folderlei fei nur im Beifte vorhanden." Sieraus ergibt fich beutlich, daß nicht bie Ariome allein, sonbern auch bie Definitionen von Dingen ewige Wahrheit enthalten tonnen.

Es verdient indeffen noch eine Stelle des stebenundzwanzigsten Briefes Berücksichtigung. "Die Definition, wie ich sie dir, wenn ich nicht irre, gegeben habe, lautet so: Unter Substanz verstehe ich bas, was an sich ist und durch sich begriffen wird, d. h. bessen Begriff nicht den Begriff eines andern Dinges in sich schließt. Eben dies verstehe ich unter Attribut, nur daß diese Benennung in Beziehung

auf ben Berftanb gebraucht wird, welcher ber Substanz eine gewiffe Natur beilegt" (nisi quod attributum dicatur respectu intellectus, substantiae certam talem naturam tribuentis.) Wir wollen nicht untersuchen, ob es ein ganz schicklicher Ausbruck sei, baß unter Substanz und Attribut basselbe zu verstehen sei, es handelt sich hier einzig darum, ob die letten Worte so ausgelegt werden bürsen, es sei eben nur der Verstand, der die Natur der Substanz bestimme, während diese abgesehen vom menschlichen Versstand eine andere sein möchte. Diese Deutung ist durchaus ungültig.

Spinoza brückt sich anderswo so aus: Attribut ist bas, was ber Verstand als das Wesen der Substanz ausmachend erkennt. Und ihm gilt das für wahr, wovon der Verstand (Intellectus) sich eine adäquate Erkenntniß erwirdt. (Siehe später die Lehre von den Arten der Erkenntniß.)

Nun aber noch die ernste Frage: Hatte Thomas keine Ahnung davon, daß er durch eine solche herabwürdigende Beurtheilung der Definitionen Spinoza's, die er mit den Worten schließt: .es durfte besser sein, gar nichts für die eigentliche Lehre Spinoza's daraus zu schließen", das ganze Spstem untergrade und erschüttere? Wie? die Definitionen der Substanz, der Gottheit u. s. f., auf die sich Alles, Alles gründet, sollen nur so zur Parade, zur Probe, zur Prüfung vorangestellt sein? Und die Berufungen darauf in den Propositionen sollen auch nur dastehen, damit die, die so weise sind einzusehen, daß die Ansangspunkte nur "zur Prüfung" angeführt sind, diese Citationen sedes Mal belächeln? — Und sah denn dieser Interpret nicht ein, daß die Desinitionen mit den Ariomen in so innigem Zusammenhange stehen, daß es ein Unding ist, diesen Wahrsheit zuzuschreiben und senen abzusprechen?

2. Bon jeher haben die Gegner bes Spinoza alle möglichen Angriffe gegen die Definition der Substanz gerichtet. Borzugs-weise verdient folgende Einwendung, die von vielen Seiten gemacht, am beutlichsten aber wohl von Krug (Philos. Wörterbuch. Art. Spinoza) dargestellt worden ist, nähere Prüfung: "Im Begriffe der Substanz benken wir nichts weiter als ein mit einer gewissen Beharrlichkeit für sich bestehendes Ding, eine beharrliche Unter-

lage gewiffer Beftimmungen. Db aber ein folches Ding auch burd fich felbft beftehe, b. h. in Unfebung feines Dafeins von anbern Dingen unabhängig, also causa sui, sive ens a se, sei, ober ob es in biefer Binficht von anbern Dingen abbange, bas Dafein berfelben voraussete, um fein Dafein vollftanbig begreifen zu konnen, also ens causatum, sive ens ab alio, sel, barauf kommt beim Begriffe ber Substantialität felbft nichts an, fonbern es muß bies erft nach anbern Grunden entichieben werben. Dan fann baber obne Wiberspruch sowohl eine unendliche [Substanz] ale eine Menge von enblichen Substangen benten. Der Mensch und jebes in ber Welt mit einer gewiffen Beharrlichfeit für fich, obwohl nicht burch fich, bestehende Ding beißt mit vollem Rechte Substanz. Es ift folglich in ben carteffich - fpinozischen Begriff ber Substantialität bas Mertmal bes Durchfichfelbftfeins, ber Afeitat, wie bie Scholaftiter fagten, b. b. ber absoluten Gelbstftanbigfeit, gang willfurlich aufgenommen u. f. f. " Auf abnliche Weise fagt Rrug, Art. Subftang, nachbem er allen Dingen, welche mit einer gewiffen Beharrlichteit für fich befteben, Substantialität vindicirt bat: " Welches ihr Urfprung und wie groß ihre Beharrlichfeit fei, ift eine andere Frage, bie auf jenen Begriff teinen Ginflug bat."

Es verhalt sich seltsam mit biesem Raisonnement. Darum, daß ein Ding für sich, d. h. allein, abgesondert, ift, wird ihm noch nicht Substantialität beigelegt, sondern es wird ausdrücklich die Beständigkeit, Beharrlichkeit als das wesentliche Werkmal der Substanz angegeben; erst in sofern ein für sich vorhandenes Ding beharrlich ift, wird es Substanz genannt. Nun aber wird gleich wieder der Begriff der Beharrlichkeit erschüttert. Es klingt sonderbar, wenn man nur Dinge mit einer gewissen Beharrlichkeit erwähnt, und sagt, es komme nicht darauf an, wie groß die Beharrlichkeit sei. Sagen wir etwa, es beharre etwas im Keuer, wenn es nur einige Augenblicke darin aushält? Sind wir geneigt, von einer Ephemere zu sagen, es komme ihr zwar ein kurzes, aber doch beharrliches Dasein zu? Besonders eigen ist das Verhältniß des einzelnen Naturdinges zu der ganzen Natur — noch abgesehen davon, ob diese durch sich selbst sei oder von einem Andern herrühre. Während es nur

gehendes Dasein zukommt. Seltsam ist überhaupt auch die cogitatio, das Denken, behandelt. Dies führte 3) noch die schiefe Behauptung herbei, Wirkliches entspreche dem Körperlichen, und der Körper werde als Modus betrachtet. Es wird aber von Spinoza der menschliche Geist eben so wohl als der Körper für eine Modistication der Substanz erklärt, und die Ausdehnung ist hinswieder eben so gut ein Attribut, als das Denken, wie der Versasser selbst anderswo es anerkennt.

- Richtig ift Begel's und Erbmann's Behauptung, bie Attribute tommen von außen zur Substang bingu, es fei namlich nur ber menschliche Berftand, ber fie an die Substang beranbringe, und ihr beilege, mabrend fie nichts berfelben nothwendig Inharirendes feien. Schon bie Worte ber Definition von Attribut felbft: "Das, was ber Verftand von ber Substanz als ihr Wefen ausmachenb \*) erfennt" weisen auf bas zum innern Wefen ber Substanz Geborige bin. - 3m 19. Sate bes erften Buches ber Ethif werben bie entscheibenben Ausbrude von bem Attribute gebraucht: Das was bas Wesen ber Substanz ausbrückt, b. h. was zur Substang gebort." - Gben fo beift es im 27. Briefe: "Nichts ift ausgemachter, als bag jebes Wefen von uns unter irgend einem Attribute aufgefaßt wirb, und je mehr Realitat ober Sein ein Wefen Bat, besto mehr Attribute muffen ihm beigelegt werben. - Wergleiche bie treffliche Wiberlegung ber Erbmann'schen Scheingrunde von Sigwart: Der Spinozismus, p. 111 - 120. - Erbmann fagt fogar: "Die Substanz ift gang indifferent gegen bie Bahl ber Attribute, bie an fie gebracht werben!"
- 5. Erdmann macht bas Nämliche, was er von den Attrisbuten behauptete, in Bezug auf die Modificationen gelten: ste sollen nach ihm nur von außen zur Substanz hinzukommen, oder sich neben ihr einsinden. Seine Argumentation ist folgende: Da gemäß dem Epistola L. vorkommenden Sage "determinatio

<sup>\*) 3</sup>ch nehme ohne Bedenken ben Ausbrud ausmachen (fur constituere) auf, obgleich er von einer Seite ber als nicht paffent bezeichnet worben ift.

est negatio", und laut einigen abnlichen Behauptungen, ben Modificationen reiner Mangel (mera carentia), bloges Nicht-sein (non-esse) beigelegt wirb, fo ericbeinen bie Einzeldinge nebft ihren Meußerungen als lauter Nicht=feienbes, mabrend die Substang rein Seienbes ift. Es ift folglich gar nicht einzusehen, wie aus Seiendem Nicht=feiendes, aus Positivem Negatives bervorgeben konnte. "Man barf, fügt er hinzu, nicht einmal nach einem Berhaltniffe von fo heterogenen Dingen fragen, und weil bie Modificationen nicht nothwendig aus ber Substanz folgen, fo find fie als von ihr getrennt felbst gleich fam etwas Unabhangiges, Fürsichbestehendes, Substantielles. Das Resultat widerspricht also gang bem Anfang und Grundprincip." — Diese schroffe Darftellung ift um fo unerträglicher, als Pag. 64 bes Erbmannschen Werkes beutlich zeigt, daß ber Verfaffer gar wohl wußte, wie, ältern und neuern Syftemen gemäß, vom Nicht-fein ber endlichen Dinge gesprochen, und bennoch eine innige Beziehung berfelben auf bas Bahrhaft-Seienbe angenommen werben fonne. "Sollen, fagt er, die endlichen Dinge mabres Sein, b. h. reale Existenz haben, fo konnen fie bies nur, infofern fie nicht enbliche, nicht einzelne find, sonbern Gins ausmachen. So find fie in Gott, in welchem omnia sunt simul natura (Alles bem Wesen nach zugleich ift). Als endliche Dinge also haben fie gar kein Sein, wohl aber kommt ibnen ein Sein zu. fofern fie erkannt werben als wechselnbe Musbrude ober Formen ber Ginen unveränderlichen Substang." Wer bies einmal anerkannt bat, follte billig genug fein, Spinoga, ber eben alle Einzelbinge als Manifestationen und Meußerungen ber Subftang behandelt, auch ba, wo er vom Nicht=fein spricht, nicht zu migbeuten. Wie fcon Blato bas ovrwc or (bas mahrhaft Sepende) und bas un du (bas Nicht-seiende) einander entgegensette, so haben beinahe alle philosophischen Schriftsteller biefen Unterschied hervorgehoben.

Ganz vorzüglich aber verbient ber Sat determinatio est negatio unsere Aufmerksamkeit. Es ift unsäglich, welches Gewicht bie Neuern, von Segel an, auf benfelben legen; so nennt ihn Erbmann ben "Puls bes ganzen spinozischen Systems." Betrach-

tet man aber ben Zusammenhang, worin er vorkommt, genau, fo überzeugt man fich gleich, bag determinatio in einer anbern Bebeutung zu nehmen ift, ale biefem Worte beigelegt zu werben pflegt. Begel und feine Schuler nehmen es fur Beftimmung, es bebeutet aber offenbar Begrenzung. \*) Es ift von ber Figur bie Rebe, und es wird mit Recht bemerkt, biefe tomme nur einzelnen Rorpern, nicht ber Ausbehnung überhaupt zu. Diese ift, wie Ludwig Mener in ber Vorrebe zu ben- Principlen ber Cartefischen Philosophie fagt: nullis limitibus determinata. Eben so bedeutet indeterminatus ba, wo bas Ewige ens indeterminatum et omnipotens genannt wirb : "unbeschränkt." Die Stelle beweif't alfo an fich burchaus nicht bas, mas man aus ihr beweisen will. Inbeffen fann man fagen, ber Begriff ber Begrengung gebore unter ben allgemeinen Begriff ber Bestimmung; man fann fich ferner auf bie Formel berufen, bie Ginzelbinge bruden bie Attribute ber Substanz certo et determinato modo aus; enblich kann man bie wichtige Erklärung bes 41. Briefes: Dei natura in certo entis genere non consistit, sed in Ente quod absolute indeterminatum est, b. b. bie Natur ber Subftang ober Gottes beftebt nicht in einer bestimmten Urt von Wefen, sonbern in bem Sein, welches gang unbestimmt ift, zu Gulfe rufen. Und fo kommt in bie Frage: wie ware ber Sat zu beuten: jebe Bestimmung ift eine Negation? Nach Spinoza's Sinne konnte barin schlechterbings nur foviel liegen : jebe Bestimmung, jebe bestimmte Affec-

<sup>\*)</sup> Quantum ad hoc quod figura negatio, non vero aliquid positivum est, manifestum est, integram materiam, indefinite consideratam, nullam posse habere figuram, figuramque in finitis ac determinatis corporibus locum tantum obtinere. Qui enim se figuram percipere ait, nil aliud eo indicat, quam se rem determinatam et quo pacto ea sit determinata, concipere. Haec ergo determinatio ad rem juxta suum Esse non pertinet, sed econtra est ejus Nonesse. Quia ergo figura non aliud quam determinatio, et determinatio negatio est, non poterit, ut dictum, aliud quid quam negatio esse.

tion ift eine Negation; keineswegs aber, wie Segel und Andere wollen: jede Bestimmung, selbst jedes Attribut, ist eine Negation. Die Substanz ist undeterminirt, infosern sie unmodistzirt ist, aber als attributlos — oder dem Nichts zu vergleichen ist sie nie und nimmermehr. \*)

Was sodann negatio betrifft, so legt Sigwart großes Gewicht auf die Ep. XXXIV. vorkommende Unterscheidung von
privatio und negatio.\*\*) Allein es scheint mir bedenklich, auf
biese Distinction zu Bieles zu gründen, da in der Parallelstelle
Ep. XLI. privatio vorkommt \*\*\*), nicht als ob dies einen Widerspruch enthalte, oder beweise, daß Spinoza willfürlich bald den
einen, bald den andern Ausdruck gebraucht habe, sondern, weil
aus der Vergleichung beider Stellen und ähnlicher hervorgeht, daß
die Determination eben so wohl Privation als Negation
genannt werden kann. Negation heißt sie in Bezug auf die Substanz, das keine Bestimmung zulassende Ursein: denn hier wird rein
negiert, was nicht zur Natur der Substanz gehören kann; als
Privation aber ist sie hinwieder zu betrachten, in Rücksicht auf

P) Es mag bei biefem Anlasse bemerkt werben, bas Degel auch Aussprüche anderer Philosophen, 3. B. ienen des Cartesius: cogito, ergo sum, zwar zu seinem Bortheile, nämlich als Bestätigung seines Sapes, daß der Gedanke Grund des Seins sei, aber nicht in dem Sinne des Urhobers gedentet hat. Jene Worte mussen durchaus zunächst auf die Zweifelsperiode des Cartesius und sein Deraustreten aus derselben bezogen werden; als er nach langem Zweiseln sich die Aufgabe stellte, etwas, das ganz gewiß ware, aufzusinden, um von diesem aus weiter zu gehen, sagte er zu sich selbst: als zweiselnd denke ich; sowie ich aber benke, erkenne ich mich zugleich als seiend: denn Denken ist eine Aeuserung des Seins, die Shätigkeit eines Seienden.

Adeo ut privatio nihil aliud sit quam aliquid de re negare quod judicamus ad suam naturam pertinere, et negatio nihil aliud quam aliquid de re negare, quia ad suam naturam non pertinet.

<sup>\*\*\*)</sup> Determinatum nihil positivi, sed tantum privationem existentiae ejusdem naturae quae determinata concipitur, denotat.

bas Determinirte: benn bei biesem ist sie eine Entziehung, Aussschließung bes bem Unbestimmten Zukommenben, eine Unvollkommenheit; (baß die Privation auf eine Unvollkommenheit hinausslause, wird in dem nämlichen 41ten Briefe behauptet). Es genügt also, die Determination überhaupt, unbekümmert um die zwei lateisnischen Wörter, als etwas Verneinendes zu betrachten. — Werden denn nun aber die Modissiationen, die Einzeldinge, um dieses Chasrakters der Verneinung willen, zu einem puren Nichts? Keinesswegs. Wie ungereimt wäre es, etwas, das aus dem Substantiellen entsprungen und nothwendige Aeußerungsweise seines sift, so herabzuwürdigen! Das Nichtsseineb bezeichnet durchaus nur das Beschränkte, das Endliche, im Gegensaße gegen das Unveschränkte, das Unveschränkte, das Unveschränkte,

6. Thomas magt es, gerabe bie wesentlichste Lehre von ber Einheit ber Substang angutaften. "Bu ben Accommoba» tionen, fagt er S. 119, gebort insbefondere bie Binftellung ber Gottheit als einziger Substang, aus beren ursprünglichem Denken als erftem Grunde bie Attribute als nachfter Grund ber Dinge bervorgehen follten.\*) Diese Ansicht ift mit folder Bestimmtheit in ben Propositionen bes erften Buches ausgeprägt worben, dag es Thorbeit ware zu behaupten, fle mare nicht barin zu finden; aber eben weil er hievon fo klar spricht, und nur langsam und allmälig bie entgegengesette Unficht vorbereitet, um im zweiten Buche mit ber Erflarung hervorzutreten, die Dinge feien nicht beswegen fo, weil fle worher fo in bem Denten ber Gottheit gewesen maren, sonbern weil fie alfo aus ben unendlichen Attributen ber Gottheit folgten. war es nicht einmal nothig, daß er in biefer Stelle ausbrudlich erflärte, er fonne fich barüber nicht flarer auslaffen, um Schwierigkeiten zu bezeichnen, Die eine abfichtliche Dunkelheit vermuthen laffen." Darüber ift Folgendes zu bemerken. Wenn fich Giner auch unseliger Weise bereben konnte, ben Fundamentalfat bes Spinozismus, bag es nur Gine Substanz mit zwei erfennbaren Attributen

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 132.

gebe, anzutaften, so hätte er sich nicht auf eine unpassenbere Weise benehmen können, als es hier geschehen ist. Denn nie und nirgends behauptete Spinoza, daß die Attribute aus dem Denken als erstem Grunde hervorgegangen seien, und er konnte dies auch, nicht einmal accommodationsweise, behaupten: denn da das Denken selbst ein Attribut ist, so hätte dieser Sat, der mit solcher Bestimmthelt in den Propositionen des ersten Buches ausgeprägt" sein soll, nichts anders enthalten, als: das Denken der Substanz ist (nebst der Ausdehnung) aus ihrem Denken entsprungen — was die höchste Ungereimtheit ist. — Uebrigens hatte schon Tennemann unter den Einwürsen gegen Spinoza's System diesen ausgenommen: er würde nach dem fünsten Satze haben annehmen müssen, daß es zwei Substanzen gebe.

7. Sengler fagt\*), inbem er ben Uebergang von Spinoza gu . Leibnit (bem er einen fpirituellen Pantheismus beilegt) ju fdilbern versucht: "Der Substang Spinoga's, wie feinen Accibengen, fehlt gerade die Substantialität, fle find nicht fubstantiell, und baber feine reale, fonbern nur ab ftracte Moglichkeiten. Die fub= Rantielle Möglichkeit wird nun eben als ber über Spinoza's Weltanficht hinausgebende Begriff, aus welchem ber Substanzbegriff Spinoza's begriffen wird, gesucht." 2c. 2c. Es ift schon an fich ein verunglückter Berfuch von Seite eines Raturphilosophen, ben Leibnitianismus als einen Fortichritt, eine Erganzung, Bervolltommnung bes Spinozismus, und jenen felbft wieber als eine Art Pantheismus barzuftellen (biefes Wort hier tout doucement genommen!) Bas fann es für einen grellern Gegensat geben, als bie Lehre von einer einzigen Substang mit zahllosen Accidenzen, und die Theorie von einer unendlichen Menge Monaden, beren jebe eine Substang ausmacht? Es tragt baber auch jeber Buntt ber Schilberung einen Bug ber Unnatürlichkeit an fich. Dem Schie-Ien auf ben "Dragnismus von Individualitäten mit einer Urindivi=

<sup>\*)</sup> Ueber bas Wefen und bie Bedeutung ber fpeculativen Philosophie und Theologie . . . Deibelberg , 1837. S. 168.

bualität an ber Spige hin ift vor allem bie Aeugerung ober vielmehr Schmähung zuzuschreiben, Spinoza's Substanz fehle bie Sub. ftantialität (eine Rleiniafeit!). Substantialität zeigt fich boch gewiß ba in eminenterm Grabe, wo nur von Giner Substang bie Rebe ift, als ba, wo fle jebem Dingelden, jedem Theilchen gugeftanden wird. - Ueber die "nicht fubstantiellen Accidenzen" wird fich jeber leicht troften, ber bebenft, bag Substantialität im eigent= lichen Sinne Accibengen fo gewiß fehlen muß, als fie eben Acci= benzen, und nicht Substanzen find. — Sierauf wird vomvos genug bie substantielle Möglichfeit (bie erft im folgenden Sate burch bas Wort Rraft erläutert wird) als ber hobere Begriff bezeichnet, burch welchen ber Substanzbegriff Spinoza's erft begriffen werbe. Wer vermißt fich zu behaupten, dag ber Begriff ber Subftang burch einen andern von außen bagegen gehaltenen Begriff, ber gar noch "hober" fein foll, erft begreiflich gemacht werbe, und bag bie potentia ber spinozischen Substanz erft potenzirt werden muffe? -

### 2. Die Lehre von Gott.

a. Bon Gottes Befen und Eigenschaften.

Die Lehre von Gott geht ganz aus dem Borhergehenden hervor. Die Definition von Gott ist nämlich diese:

Sott ift bas abfolut unenbliche Wefen, ober bie aus unenblichen Attributen bestehenbe Substanz, von benen jedes ewige und unenbliche Wefenheit ausbrudt.\*)

<sup>\*)</sup> Per Deum intelligo ens absolute infinitum, h. e. substantiam constantem infinitis attributis, quorum unumquodque acternam et infinitam essentiam exprimit. Def. 6.

Die Existenz Gottes sucht Spinoza hauptsächlich burch ben oben behandelten Satz zu beweisen: Die Wesenheit der Substanzschließt die Existenz in sich; die Existenz gehört zur Natur ber Substanz. Der Beweis, ber unter bem Ramen bes ontologischen bekannt ift, lautet bei ihm, in verschiedenen Formen, so:

- a) Da existiren können ein Vermögen ist, so folgt, daß je mehr Realität der Natur eines Dinges zukommt, desto mehr auch das Vermögen ihm von selbst eigen sein muß, zu existiren; mithin muß das absolut unendliche oder vollkommene, das allerrealste Wesen, Gott, absolut unendliches Vermögen zu existiren von sich selbst haben; und beswegen existire Gott auch absolut oder unbedingt.
- b) Wenn kein Grund und keine Ursache angegeben werden kann, welche hindert, daß Gott existire, oder sein Dasein aufhebe, so muß gefolgert werden, daß es nothwendig existire. Mun gibt es aber weder außer dem göttlichen Wesen, noch in demselben irgend einen Grund oder eine Ursache, welche hindert, daß Gott existire, oder sein Dasein aushebe. Also existire er nothwendig.

Diesen a priori geführten Beweissormen fügt Spinoza noch folgende a posteriori bei. "Nicht existiren können ist ein Unvermögen, dagegen existiren können ein Bermögen. Wenn also bas, was wirklich nothwendig existirt, nur endliche Wesen sind, so kommt diesen endlichen Wesen mehr Bermögen zu als dem absolut unendlichen Wesen. Dies ist aber doch offenbar ungereimt. Also existirt entweder nichts, oder das absolut unendliche Wesen existirt auch nothwendig. Nun aber existiren wir wenigstens, sei es in uns oder

Bergl. Epist. 2. Deum definio esse ens constans infinitis attributis, quorum unumquodque est infinitum, sive summe perfectum in suo genere.

Spinoga macht in einem feiner Briefe barauf aufmertfam, bag ber Begriff ber Ginheit (ba er einen Gegenfatt gegen eine beftimmte ober unbestimmte Bielheit angubeuten fcheint, nur uneigentlich auf Gott angewendet werbe.

in einem Andern, das nothwendig existirt. Also existirt das absolut unendliche Wefen, b. i. Gott, nothwendig. \*\*)

<sup>\*)</sup> Es icheint auf ben erften Blid feltfam, bag bie neuern Philosophen Schelling, Begel, Feuerbach und Anbere bem ontologisch en Beweife, ben Rant mit allem Scharffinn befampft batte, bas Bort Allein bies laft fich boch bei genauerer Betrachtung leicht erklaren. Rant beftritt bas Argument, in fofern es fich auf ein außerweltliches allerbollfommenftes Wefen bezieht; bie eben genannten Philosophen bagegen laffen bie Bestimmung "außerweltlich" fallen, und fo ift bie Sachlage naturlicher Beife gang beranbert. Degel's Bestimmungen uber bas innige Berbaltnif bes Geins jum Denten und bie Uebereinstimmung bes Begriffes mit bem Defen trugen noch baju bei, bag bas Argument neues Anfeben erhalten hat. - Bas mich betrifft, fo macht auf mich bie ontologifche Schlufform, in fofern a priori aus ber Essentia ber Subfang ibre Existentia erichloffen wird, immer ben Einbrud bon etwas Gefuchtem, und gubem glaube ich, Diefes Argument fei erft aus bem fosmologiich en hervorgegangen. Der Menich geht a posteriori von feinem 3ch und ben ibn umgebenben Ginzelbingen aus, überzeugt fich, bag ihm gleich biefen nur ein bedingtes und beschranttes Dafein gutommt, baff aber eine unenbliche Rette bon lauter bedingten Befen feine Saltung bat, fonbern an ben Begriff einer uneingeschrantten, felbftftanbigen Einheit gefnupft werben muß, und fo lernt er fich, im Bewuftfein feiner Endlichfeit, als Mobification bes Unenblichen, ober als Accidens ber Subftang tennen. Und eben bamit ift er ber Erifteng ber Subftang gerabe fo berfichert, wie feiner eigenen Erifteng. Diefe a posteriori erworbene Bewigheit von ber Birflichfeit ber Subftang wird fobann leicht eine Beranfaffung, bag man ihren Begriff, befonbere barum, weil er weit über alle Erfahrung binausreicht und fich mit ber Borftellung bes allervollfommenften Wefens vereinigt, behandelt, als ware er ein apriorischer. Man follte aber bes Urfprunges bes Argumentes fomobl, ale ber baraus bergeleiteten Begriffe von Subftantiellem und Nicht . Substantiellem eingebent bleiben. Der Begriff ber Gub. fang wurde nicht ohne Rudficht auf bestimmte Accidenzien gebilbet; und bie 3bee bes allgenugfamen, bes allerrealften Wefens mar bavon ungerfreunlich. Rant bat bies trefflich hervorgeboben, inbem er in Rudficht auf Die Aufftellung Des ontologischen Beweises fagt : "In ber That wurde man es nie auf biefem Wege versucht haben, ware

Bas die Attribute ber Gottheit betrifft, so werben ihr, wie die Definition zeigt, unendliche beigelegt\*); sodann aber werben zwei hervorgehoben, und immersort berücksichtigt, nämlich Densten und Ausbehnung. Die bebeutsamen Sage des zweiten Theistes der Ethis lauten so:

- 1. Das Denten ift ein Attribut Gottes, ober: Gott ift ein benfenbes Befen.
- 2. Die Ausbehnung ift ein Attribut Gottes, ober: Gott ift ein ausgebehntes Wefen. \*\*)

nicht bas Bedürfniß nnserer Bernunft, zur Eriftenz überhaupt etwas Nothwendiges anzunehmen, borbergeg angen." — "So wurde die Bee eines allerrealsten Wesens zur bestimmteren Kenntnis dessenigen, wovon man schon and erweitig überzeugt ober überredet war, es musse eristiren, nämlich des nothwendigen Wesens, gebraucht." — Daß dies der eigentliche Bergang der Sache sei, scheint mir ganz vorzüglich aus Spinoza's Bersabren bervorzugeben, da er geradehin von dem Substanzbegriffe selbst spricht, als dem die Eristenz in sich schließenden, während der ontologische Beweis in seiner gewöhnlichen Gestalt den Begriff der Substanz übergeht, und nur den des allerrealsten Wesens urgirt.

Man macht bisweilen ben Sat geltenb: "Was an fich möglich ift, ift wirklich"; allein bas an fich Mögliche ift im Grunde wieder nichts anderes, als bas an fich und burch fich Beftehende, bas Subftantielle, bas, was Urfache feiner felbst ift.

- 2) Dierbei mochte auch Cartefius einigen Einstuß ausüben. Meditat. III. Quod alia innumera in Deo sint, quae nec comprehendere nec forte etiam attingere cogitatione ullo modo possum. Forte alia innumera, quae ignoro, vel formaliter vel eminenter in Deo. Bergs. Epist. 1.
- \*\*) Cogitatio attributum Dei est, sive Deus est res cogitans. Extensio attributum Dei est, sive Deus est res extensa. (Eth. II. pr. 1 and 2.)

Degel fagt zwar in feiner Darftellung ber Philosophie bes Spinoga †) : "Bas biefe Methobe betrifft, fo tonte man bie un end.

<sup>1)</sup> Begel's Berfe, Bb. xv. p 367.

Durch biefe Bestimmungen fieht man fich veranlagt, auf bie Frage: Was ift Gott nach Spinoza? zu antworten: Gott ift bie benkende und ausgebehnte Substanz. Und bies mag in so weit angeben, als bies bie Prabicate find, unter benen bas Gottliche bestimmt gebacht wirb. Aber man barf nicht etwa glauben, bas Epitheton "unendlich" werbe burch biefe Beftimmungen aufgehoben ; fondern man muß vielmehr bas Berbaltnif fo faffen : Die eingige Substang ober Gott enthält unenbliche Attribute; aber für uns find nur zwei erfennbar, Denten und Ausbehnung; baber betrachten wir Bott vorzugsweise als bentenbes und ausgebehntes Wesen. Im zweiten Theil ber Ethit felbst fagt Spinoza: "Das Denken ift eines von ben unendlichen Attributen Gottes," und (pr. 7. schol.) fpricht er, nach Ermähnung ber Ausbehnung und bes Denkens, von irgend einem andern Attribute (alio quocunque attributo) und von andern Attributen (aliis attributis). wichtig ift vorzüglich folgende Stelle aus bem 60ten Briefe: "Ich fage nicht, ich erkenne Gott gang, fondern ich habe nur Ginficht von einigen feiner Attribute, nicht aber von allen, noch von bem größten Theile berfelben, und gewiß ift es, bag bas Nichtwiffen um die meiften nicht bie Erkenntnig einiger binbert." Auch im 66ten Briefe außert er fich fo : "Aus biefen zwei Attributen ober ihren Affectionen fann fein, anderes Attribut erfcoloffen ober erfaßt werben. Und baber fchliege ich, bag bie menschliche Seele tein anderes Attribut außer biefen zu erkennen vermöge."

Das Berhaltniß ber zwei erkennbaren Attribute zu ben übrigen, welche unerkannt bleiben, ift vielen Ginwurfen ausgeset, g. B.

lichen Attribute Gottes junachft als unendlich-viele verfiehen. Das ift aber nicht. Spinoja erfennt und fpricht vielmehr nur von zwei Attributen. "Absolut unenblich," b. b. positiv nach Spinoja — wie ein Kreis vollenbete gegenwärtige Unendlichfeit in sich ift." — Allein in ber "Logif" nimmt er die unendlichen Attribute boch in dem Sinne, ben er in den eben erwähnten Worten verwarf. Die Stellen, in welchen Spinoja jenen Ausbruck gebraucht, zeigen beutlich, bag "unendlich" von der Menge gilt.

folgenben: Da bie Bestimmtheit eines Begriffes barauf berubet, baß feine wefentlichen Merkmale vollständig angegeben werben, fo follte auch in ber Ibee Bottes nichts unbeftimmt gelaffen fein. Bwei ertennbare Attribute unendlichen unbefannten gegenüber find beinabe wie nichts, und boch bominiren jene eben als bie erfagbaren fo. bağ bie übrigen bagegen gleichsam verschwinden. Werben inbeffen auch nur bie zwei mabrhaft erfannt, wenn über bie Menge ber coordinirten und ihre Natur nichts gewußt wird? Ware es nicht möglich, bag bie Erfenntnig, welche fich nur auf ben fleinern Theil bes Wefens Gottes begieht, burch bas noch Unbefannte, wofern es je aufgehellt werben follte, veranbert, berichtigt murbe? Wie barmonirt die Aeußerung Spinoga's (Epist. 60): "Auf beine Frage, ob ich von Gott eine fo flare Borftellung babe als von einem Triangel, antworte ich bejabenb" - mit bem Axiom: "Gine mabre Ibee muß mit ihrem Begenftanbe gang übereinftimmen?" - Wenn aber bas Epitheton "unendlich" jebe Babl und jete Begrenzung ausschließen foll, fo wirb von vorn berein auf jebe Bestimmtheit bes Begriffes Bergicht geleistet. - Die Ibee bes allerrealften Wefens, wie fle gewöhnlich genommen wird unter ber Boraussetzung, bag Gott nur ein bentenbes Wefen fei, fo bag fich alle Realitaten auf bas Denten beziehen und befchranten, findet bier offenbar feine Unwendung, wo bie Ausbehnung ebenfalls aufgeführt wird, aber es läßt fich auch nicht einmal von ferne ahnen, welche Realitaten außer ben Rreisen bes Denkens und ber Ausbebnung bem bodit vollfommenen Wefen gufallen mogen. \*)

Deffen ungeachtet fpricht auch Ciniges zu Gunften Spinoza's. Besonbers fann man fich nicht enthalten, die Bescheibenheit bes Weisen zu ehren, ber, ob er gleich schon um bes Borhabens willen,

<sup>9)</sup> Sehr beachtenswerth ist folgende Stelle von Malebranche: "Les hommes n'ont point d'autres idées de substance que celles de l'esprit et du corps. Et de là ils prétendent avoir droit de conclure que tout ce qui existe est corps ou esprit. Ce n'est pas que je prétende assurer qu'il y ait quelque substance qui ne soit ni corps ni esprit."

Alles nach geometrischer Methobe zu beweisen und mit ber ftrengften Biffenschaftlichkeit zu behandeln, mehr als viele Andere, verfucht fein mußte, ben Begriff ber Gottbeit in Bezug auf ibre Eigenschaften vollständig zu bestimmen, boch weber anfangs, noch auf die Einwurfe von Freunden bin es über fich vermochte, mit Buverficht zu erklaren, bas gottliche Wefen laffe fich gang ergrunben und anschauen. Er fand einzig Befriedigung in ber Ibee ber Unendlichkeit bes Seins, welches ihm für ben menschlichen Berftand unermeglich schien; bas gottliche Wefen ftellte fich ihm bar als "Alles Sein, außer welchem es fein Sein gibt" \*), und er wollte fich nicht vermeffen, fich eine burchbringenbe, erschöpfenbe, Erkenntniß biefes Seins in allen feinen Richtungen und Beziehungen guaufdreiben. \*\*) - Bubem barf man in Spinoga's Berfahren, man mag es fonft beurtheilen wie man will, eine Beftatigung feiner Behauptung finden, man muffe beim Philosophiren von ber Ibee bes Göttlichen ausgeben, und von ihr aus zu ben Erfcheinungen ber Welt hinab-, nicht aber von biesen aus erft zu ihr auffteigen; benn bei ber umgekehrten Behandlungsweise bes Gegenstanbes batten ihm, indem er von bentenden und ausgebehnten Dingen ausgegangen ware, ohne Zweifel Denken und Ausbehnung als allumfaffenbe Attribute erscheinen muffen. Im Scholion zu bem Corollarium bes gehnten Lehrsages bes II. Theiles ber Ethit fagt Spinoga: "Die gottliche Ratur, welche fie \*\*\*) vor Allem aus betrachten follten, weil fle sowohl ber Erkenntniß, als ber Natur nach vorangeht, haben fle für die lette, die Dinge hingegen, welche man finnliche Begenftanbe nennt, für bie erften unter allen gehalten. Daber fam es benn, bag fie bei Betrachtung ber natürlichen Dinge an nichts

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Est nimirum hoc ens unicum, infinitum, h. e., omne esse et praeter quod nullum datur esse. De Intell. Emend.

<sup>\*\*)</sup> Sig wart: "Man mochte es als Beweis von wissenschaftlicher Befonnenheit und Aufrichtigkeit ansehen, bag Spinoza anerkennt und
ausspricht, es sel bamit die Ibee von Gott und gottlicher Gelbftoffenbarung im Eublichen nicht erschöpft."

<sup>\*\*\*)</sup> Die Meiften.

weniger als an bie gottliche Natur bachten, und als fie nachher ihr Nachbenken auf bieselbe richteten, an nichts weniger benken konnten, als an ihre ersten Erdichtungen, auf welche sie ihre Ansichten von ben natürlichen Dingen gebaut hatten, weil biese etwas zur Erkennt-niß ber göttlichen Natur beizutragen nicht im Stande waren."

Bielfach haben bie Neuern, namentlich bie Schelling'sche Schule, Spinoza einen Vorwurf baraus gemacht, baß er die beiben erkennbaren Attribute ber Gottheit aus ber Erfahrung geborgt habe, statt aus bem Begriffe ber Substanz selbst zu bebuciren, daß sie diese Attribute haben muffe. Darauf bemerkt aber Sigwart treffend: "Der Wissenschaftlich-Besonnene wird sich wohl fragen, ob burch dasselbe Urtheil nicht jedes andere Sheftem speculativer Philosophie getrossen werde. Wenn eine Selbst-offenbarung des Absoluten im Subjectiven und Objectiven, Ibealen und Realen, Geist und Natur, gelehrt wird, so ist dies doch gewiß auch nur von dem Standpunkt des menschlichen Beswußtseins gesprochen."

Betrachten wir nunmehr bie zwei bestimmt angegebenen Attribute, und zwar zuerft bie Ausbehnung.

Berber hat nicht gelten laffen wollen, bag bie Ausbehnung im eigentlichen Sinne zum Wefen ber gottlichen Substanz gerechnet werbe, und namentlich in biefer Rudficht fann man fagen, er habe ben Spinozismus verfeinert. "Micht Gott, sagt er, nennt Spinoza ein Extensum (beffen Untheilbarkeit er vielmehr ftrenge behauptet), fondern bie Körperwelt, res extensas, nannte er ein Attribut, bas ein Unenbliches feines Selbstbeftebenben ausbruckt." Allein bies läßt fich burch viele Grunde wiberlegen. 1) Der Behauptung : "Gott ift tein Extensum" fteht grell Spinoza's Sat entgegen: Deus est res extensa. 2) Das, was oben über bas Berhaltnig ber Attribute zur Substanz gefagt wurde, und besonders bie Worte: "Unter Subftang verftebe ich mas an fich ift; eben biefes verftebe ich unter Attribut" zeigen beutlich, bag ber Sat "bie Ausbehnung ift ein Attribut Gottes" aufs bestimmtefte bebeutet : bie ausgebehnten Dinge verbanten Gott bas Dafein, insofern ihm felbft Ausbehnung que tommt; biefe gehort zu feinem Wefen, feiner Natur. - Uebrigens

find die letten Worte ber Berberichen Stelle : "Die Korperwelt , res extensas, nannte er ein Attribut" nicht genau. Die res extensae ber Welt galten bem Spinoza burchaus nur als Mobi, Affectionen. Erft bie extensio fann eben ein aottliches Attribut genannt Doch bies entging wohl Berber felbft nicht, er wollte obne Ameifel nur allen Nachbruck auf bie Bestimmung legen: bie ausgebehnten Dinge feien etwas, "bas ein Unenbliches bes Gelbftbestehenden ausbrude," so wie bie Ausbehnung zum Attribute bes unenblichen Wefens gemacht werbe, erfcheine fie als etwas weit Bollfommneres benn bas Ausgebehnte, als etwas unendlich barüber Erhabenes. Man muß die Worte hingunehmen : "Bum abfolut Unendlichen gehort bie Ausbehnung nicht, so wie fie auch keine innere mefentliche Bollfommenheit feines Dafeins ausbrudt, bas feinen, alfo auch nicht einen enblosen Raum erfüllt, bas feine, alfo auch nicht eine endlose Beit ausmißt." Bier ift vollends bie Musbehnung völlig negiert, aber ba fich Berber nie hat einfallen laffen zu beftreiten, bag Spinoga biefelbe für ein gottliches Attribut erklart habe, fo muß man nur ben Sauptgebanten fefthalten: Es ift von ber Ausbehnung, fo wie fle zum Attribute ber Gottheit erhoben wird, Alles wegzubenten, was fich nicht mit ber Allrollfommenheit verträgt. - Man tonnte fich zwar an bie Stelle von Malebranche (Recherche de la Vérité, L. III. 9.) halten: "Il faut croire que comme Dieu renferme dans lui-même les perfections de la matière sans être matériel, puisqu'il est certain que la matière a rapport à quelque perfection qui est en Dicu, il comprend aussi les perfections des esprits créés, sans être esprit de la manière que nous concevons les esprits;" bier wird namlich ausgesagt, Gott sei barum, bag er Grund ber materiellen Dinge fei, nicht felbft materiell, ausgebehnt. Allein fo finnreich auch biefe Meußerung ift, und fo gern man fleht, daß auch biefer Philosoph ftrebte, bie Rorperwelt nicht blog von bem Beifte ber Gottheit herzuleiten, fo ift fle boch natürlicher Beife feine Autorität, und es ift Pflicht, Spinoga's Anficht unabhangig von fremben Meinungen aufzufaffen. Bie follten boch bie ausgebehnten Dinge nach Spinoga, ber fie nicht nur

burch teinen ichopferischen Dentatt entstehen lägt, sonbern fie auch nicht in die geringste Begiehung mit bem Denten fest, anders in Bott gegrundet fein, ale infofern er felbft ale ausgebehntes Wefen fich mobifigirt? Jeber Rorper mit einer beftimmten Geftalt wird für eine Mobification ber Substang, insofern biefe ausgebehnt ift, erklart, b. b., ber gange Brunbftoff ber Welt gebort gur Substang, er geht in Einzelwesen, Ginzelerscheinungen übet. - 3) Bas bie Untheil barteit betrifft, so zeigt bas Corollarium zu I. prop. 13. unwiberleglich, bag fie teinesmegs ber Ausbehnung und Rorperlichfeit entgegengesett werbe : "Daraus folgt, bag feine Substanz, folglich auch teine forperliche Substang, infofern fie eben Substang ift, theilbar fein fann." \*) - 4) Um meiften Schwierigfeit macht unftreitig bas im 40ten Briefe vorfommenbe Epitheton einfach (simplex), welches ber Substang beigelegt wirb. Allein auch biefer Ausbruck ift auf die Untheilbarkeit gurudgubegieben, von welcher fo eben gezeigt worben ift, bag fie ber Ausbehnung nicht entgegengefest werbe. Dag ber Begriff ber Ginfachbeit bem Spinoga feiner ber wichtigften gewesen sei, läßt fich schon baraus schliegen, bag er benfelben, obgleich er ibm in feinem erften Werte über bie Cartefifche Philosophie eine Stelle eingeraumt batte, nicht in die Ethif aufgenommen bat. Un bem Begriffe ber Untheilbarfeit bingegen war ibm alles gelegen. Da nämlich Carteflus bie Musbehnung von Gottes Attributen hauptfächlich barum ausschlog, weil fie ihm theilbar, und beswegen enblich und unvollkommen erschien, fo bemubte fich Spinoga, ber gerabe bie Ausbehnung gur Matur Gottes rechnete, jene Theilbarteit aus bem Begriffe ber Subftang zu entfernen; und ba er biefe als unenblich und einzig betrachtete, fo erklarte er fich entschieben gegen bie Theilung, woburch bie Ginbeit aufgeboben wird, und bas Abgeriffene, wenn es nicht wieder als Substang betrachtet werben foll (was nicht angeht), als enblich und befchrantt ericheint. Er konnte nicht zugeben, bag man von ber Substanz

Ex his sequitur, nullam substantiam, et consequenter nullam substantiam corpoream, quatenus substantia est, esse divisibilem.

rebete, wie wenn fie aus Theilen zusammengesett worben mare; wie wenn die Theile fur fich betrachtet werben fonnten und fur fich beftanben; wie wenn die Substang fo theilbat ware, bag man mit ber Theilung einmal zu Enbe fame. Ware namlich die Subftang aus Theilen zusammengesett worben, so mußten biefe früher als bie Substang gewesen fein. \*) Konnten bie Theile für fich betrachtet werben, fo wurde man fich, man mochte fie für unendlich ober endlich erklaren, in Schwierigkeiten und Wiberfpruche verwickeln : im erften Falle erschiene jeber Theil als unbeschränkt, unabhängig und als eine eigene Substang, und boch zugleich, eben weil er nicht alles umfaffen wurde, befchrankt; im zweiten wurde bas Unendliche aus bem ihm entgegengesetten Endlichen componirt. Ronnte vollends bie Theilung geendigt werben, fo wurde bas Unendliche als endlich behandelt, es fonnte gleich biefem aufgelof't und vernichtet werben. (Bgl. Eth. I. pr. 12. 13.) Spinoza verftanb folglich unter "einfach", bem er beifügt "nicht aus Theilen zusammengesett", bas, was er fonft burch "untheilbar" und "einzig" bezeichnet, \*\*) und er erklärt sich näher burch folgende Worte: "Substantiam corpoream, quae nonnisi infinita, nonnisi unica et nonnisi indivisibilis potest concipi, eam ipsi ad concludendum, eandem esse finitam, ex partibus finitis constare, et multiplicem esse et divisibilem concipiunt." - "Die körperstehe Substang, welche fich nur als unendlich, einzig, untheilbar benfen läßt, faffen fie als endlich, aus Theilen zusammengefest, vielfältig und theilbar auf" (wo abermals die Substanz körperlich und untheilbar zugleich heißt). Wenn alfo auch die Substanz "einfach" genannt wird, so barf biefes Wort nicht für gleichbebeutend mit "unförperlich", "unausgebehnt" genommen werben.

Aus biesem Allem ergibt sich, bag bie Ausbehnung im eigentlichen Sinne ein Attribut ber Gottheit ift. Und was Spinoza

<sup>\*)</sup> Partes componentes natura et cognitione priores sint oportet quam id quod compositum est; quod in eo quod sua natura aeternum est locum non habet. (Epist. 40.)

<sup>\*\*)</sup> Wie beim Dichter: simplex duntaxat et unum.

nebst Bielen zu bieser Behauptung bestimmte, ist nichts Anderes als die Ueberzeugung, daß es keinen Sinn hat, wenn man sagt, die Welt, das Ausgedehnte sei aus dem Nichts hervorgerusen worden. Schon in den Cogit. Metaph. macht er darauf aufmerksam, daß er, indem er von der Schöpfung spreche, mit Bedacht die gewöhnliche Formel "aus dem Nichts" weglasse.

Weit bestimmter aber erklart er in ber Ethif (I. pr. 15. schol.), bag, fo ungereimt es mare, Gott einen Rorper gu leihen, worunter man fich eine Große bentt, welcher Lange, Breite, Tiefe und eine gewiffe Figur zufommt, man eben fo wenig berechtigt fei, Rorverlichfeit ober Ausbehnung im Allgemeinen ihm abzusprechen. "Biele ftellen fich Gott gleich einem Menfchen als aus Leib und Seele beftebend und ben Leibenschaften unterworfen vor, aber es erhellt aus bem bisber Bewiesenen, wie weit fie von ber mabren Erkenntnig Bottes entfernt find. Doch mit biefen lobnt es fich nicht fich weis ter abzugeben; benn alle, welche bie gottliche Natur einigermagen betrachtet haben, laugnen, bag Gott forperlich fei, mas baraus bervorgeht, daß wir unter Korper eine Größe verfteben, bie lang, breit, tief und burch eine Figur begrenzt ift, mas, ohne bie größte Ungereimtheit zu begeben, von Gott, bem abfolut unendlichen Wefen, nicht ausgefagt werben fann. Aber es ift zu bedauern, bag bie Bestreiter biefer irrigen Unficht bei ber Darlegung noch anberer Grunde beutlich zeigen, bag fie bie forperliche ober ausgebehnte Substang felbft ber gottlichen Natur entziehen, und fie als von Gott erschaffen annehmen. Und boch wissen fie gar nicht, burch welche Rraft Gottes fle habe entfleben konnen, was beutlich zeigt, bag fle bas, mas fie fagen, felbft nicht verfteben." Und er fcblieft mit ben Worten : "Man fann auf feine Weise behaupten, bag bie ausgebehnte Substang ber gottlichen Natur unwürdig fei."

Nehmen wir noch einige in ben Briefen vorfommenbe Aeußerungen über die ausgebehnte Substanz auf. Epist. 40. "Wenn wir annehmen, daß die Ausdehnung Eristenz in sich schließe, so muß ste ewig und unbeschränkt sein, und burchaus keine Unvollkommenhelt, sondern im Gegentheil Bollkommenheit ausdrücken, und so muß bie Ausdehnung zu Gott gehören, oder etwas sein, was Gottes Natur auf eine gewisse Weise ausbrückt, weil ja Gott bas Wesen ift, bas nicht etwa bloß in einer Beziehung, sonbern unbedingt seinem Wesen nach unbegrenzt und allvermögend ist." — Epist. 50. "Was ben Punkt betrifft, daß die Figur oder Gestalt eine Negation, und nichts Positives ist, so kann offenbar ver ganze Inbegriff der Materie, unbestimmt betrachtet, keine Gestalt haben, diese sindet nur an endlichen und beschränkten Körpern statt." — Nach allem Bisherigen kann auch solgende Stelle nicht misbeutet werden: "Weine Weinung ist, daß unser Verstand Gott Geist und Leib, ohne daß irgend etwas Abergläubisches sich in diese Begriffe einmischt, zuschreibt." \*) Leib bedeutet offenbar im Allgemeinen Leiblichkeit, Ausbehnung.

Wie wird nun aber bie Ausbehnung aufgefaßt, als mechanisch ober bynamisch? Bor Allem aus fommt bier in Betrachtung was Spinoga im 70ten Briefe mit Beziehung auf Cartefius fagt: "Aus ber Ausbehnung, wie Cartefius fle fagt, nämlich als rubende Maffe (molem quiescentem), ift es nicht nur fcwer, wie bu fagft, fondern rein unmöglich, die Erifteng ber Rorper gu beweisen. Denn die rubende Materie wird, so viel an ihr liegt, in ihrer Rube verharren, und nur von einer machtigern außern Urfache in Bewegung versett werden konnen. Und barum babe ich icon früher fein Bebenten getragen zu behaupten, Die Cartestanifchen Principien ber natürlichen Dinge feien unbrauchbar, um nicht gar zu fagen, ungereimt." Es ergibt fich baraus hinlanglich, bag ber Ausbehnung Bewegung und Beweglichfeit zugefdrieben wird, wie auch in ber Ethit neben ber Rube immer bie Bewegung ermahnt wird. Und ce mochte wohl die Antwort bes Correspons benten feinen angenehmen Ginbrud auf Spinoga machen: - "Du erinnerst bich boch ber Behauptung bes Cartefius, die Manigfaltigfeit ber Dinge in ber Welt laffe fich nicht anbers aus ber Ausbehnung herleiten, als indem man vorausfege, dies fei burch bie von Gott erregte Bewegung bewirft worben; er leitet alio nach

<sup>&</sup>lt;sup>o</sup>) Mea opinio praecipue in eo est sita quod scilicet noster intellectus Deo Mentem et Corpus, extra omnem superstitionem, offert. (Epist. 34.)

meiner Anficht bie Eriftens ber Rorver nicht aus ber rubenben Materie ab, es fei benn bu achteft bie Boraussehung, bag Gott als Beweger eingewirkt habe, für nichts." So wenig murbe auf bie wefentliche Beftimmung Rudficht genommen, es fei Alles baran gelegen, bag bie Bewegung nicht erft ber Materie burch eine machtigere Urfache mitgetheilt werbe, fonbern ihr als eigenthumlich juguschreiben fei. — Aber ift biese Bewegung vielleicht boch nur eine medanifche? Reinesweas. Wie bie Ausbehnung überall als Attribut ber Substanz aufgeführt wirb, fo macht Spinoga ben nämlichen Correspondenten (Epist. 72.) noch ausbrücklich auf bas, was von jebem Attribute gelte und nicht etwa als bloße Formel betrachtet werben burfe, aufmerkfam, namlich : bag es eine ewige und unenbliche Wefenheit ausbrude." Die forperliche Gubffang schließt uneingeschränkte Realität, Bollkommenheit in fich. Sie ift regfam, wirkfam, fraftvoll, lebenbig, unaufhorlich im Bervorbringen und Bermandeln begriffen. Der Substang fommt, fofern fie ausgebehnt ift, flatt tobter Rube, unbedingte Wirksamkeit, "actuosa essentia," zu, so wie auch im Tract. theol. polit. häufig potentia (Kraftthätigkeit) naturae erwähnt wirb. Alles galt Spinoga als Rraft außernd, als belebt; ober, bie forperliche Substang murbe von ihm als ein bynamisches Ganges betrachtet. - Epist. 34. (an Blhenbergh.) "Wenn bu mit bem reinen Verstande fund nicht mit ber Imagination] bir gebacht hatteft, was es heiße : von Gott abhangen, fo wurdeft bu gewiß nicht auf ben Bebanten gerathen fein, bie Dinge feien, insofern fle von Gott abhangen, tobt, bloge Rorpermaffen, unvollkommen; bu wurdeft im Begentheil begreifen, bag fie eben um ihrer Abhangigfeit von Gott willen, vollkommen feien."

Wesentlich ist dem Spinozismus die Lehre eigenthümlich, daß Alles belebt und beseelt ist. Wie Spinoza schon in den Metaphysischen Gedanken (II. 6.) sagte: "Da der Begriff des Lebens sich weiter erstreckt, so läßt sich nicht daran zweiseln, daß er auch körperlichen Dingen, die nicht mit Seelen verbunden sind, und hin-wieder Seelen, die von Körpern abgesondert sind, beizulegen sei; " [von solchen Seelen wird wohl nur im Sinne des Cartesischen

Systemes gesprochen]; so erklärt er 1. Eth. pr. 43. schol., bag auch alle Individuen außer ben Menschen, wiewohl in verschiedenen Abstufungen, beseelt seien. \*)

Senbenreich fagt mit Recht: "Die Materie ist nach Spinoza keineswegs ein unthätiger Klumpen, nicht ein leeres, todtes Behifel, wozu noch Kraft hinzukommen muß, damit es wirke; sie ist unauf-hörlich wirksam im Schaffen, Berwandeln und Erhalten. Er nennt ste Ausbehnung, nicht als ob er geglaubt hätte, in diesem Begriffe liege ihr ganzes Wesen, sondern, weil dieses der einzige Charafter ist, durch den man sie von dem Denken hinlänglich untersscheben kann."

"Spinoza's Materie ift gang Wirksamkeit und Leben; ba ift fein Augenblid ber Ruhe und ber Unthatigkeit."

Es kann zugegeben werben, daß die neuere Zeit mit größerer Bestimmtheit als die frühere den Mechanismus aus dem Begriffe der Bewegung ausgeschieden hat, wie es z. B. in folgender Stelle von Oken geschehen ist: "Es gibt überall keine rein mecha=nische Bewegung; nichts ist in der Welt durch Stoß so geworben, wie es ist; aller Bewegung liegt ein innerer Akt, etne Ente-lechte zu Grunde; \*\*\*) aber Spuren dieser tiesern Einsicht zeigen sich unstreitig auch schon bei Spinoza.

Was das zweite erkennbare Attribut Gottes, das Denken, betrifft, so wird von diesem Alles ausgeschlossen, was zum menschlichen gehört; sede Spur des Anthropomorphismus und Anthropopathismus verschwindet gänzlich. Epist. 36. "Gott
dürfen von uns die Eigenschaften, welche zu den höchsten Vorzügen,
ja zur Vollfommenheit der menschlichen Natur gerechnet werden,
so wenig beigelegt und zugeschrieben werden, als wir geneigt wären,

<sup>2)</sup> Ea quae hucusque ostendimus, admodum communia sunt, nec magis ad homines quam ad reliqua individua pertinent, quae omnia, quamvis diversis gradibus, animata tamen sunt.

<sup>\*\*)</sup> Cebrbuch ber Naturphilosophie. Jena 1809. 1. Ebl. G. 23.

bas was ben Elephanten und Efel auszeichnet, uns felbft beigulegen." - Epist. 60. "Inbem bu fagft, bu begreifest nicht, welche Borftellung ich von Gott habe, wenn ich in Bezug auf ihn fclechtweg ben Lebensatt, die Fähigfeit zu boren, zu beobachten, zu wollen u. f. f. negiere, fo muß ich auf bie Bermuthung gerathen, bu glaubeft, es tonne feine großere Bollfommenheit geben, als bie burch die ermannten Thatigfeiten begeichnete. Und bies befrembet mich nicht febr; benn ich bente, ber Triangel wurde, wenn er reben tonnte, eben fo fagen, Gott fei in eminentem Grabe breiedicht, und ber Birtel, er fei in eminentem Ginne girtelformig. Und fo murbe jedes Wefen Gott feine Attribute beilegen, und fic felbft Gott abnlich machen, alles Andere aber wurde ibm ungegiemend ericeinen." - Darum wirb auch Gott Berftanb und Bille abgesprochen. Eth. I. prop. 17. schol. "Wenn Berftand und Bille zu bem ervigen Wefen Gottes geboren follten, fo mußte unter beiben Attributen etwas gang Anderes verftanben werben, als man gewöhnlich barunter verfteht. Denn ber Berftand und Bille, welcher bas Wefen Gottes ausmachen follte, mußte bimmelweit von bem menfdlichen verschieben fein, und batte nichts als ben Namen gemein, wie oft ein und baffelbe Wort auf zwei gang heterogene Begenftande angewendet wirb, g. B. bas Wort "Sund" sowohl auf bas himmelszeichen, als auf bas bellenbe Thier." \*)

Und wie anderswo, fo ertlart Spinoza im 58ten Briefe auf bas beftimmtefte : "Ilm bie gottliche Natur nicht mit ber menfchlichen

<sup>&</sup>quot;) Toto coclo differre deherent, nec in ulla re praeterquam in nomine convenire possent, non aliter scilicet, quam inter se conveniunt canis signum cocleste, et canis animal latrans. Dieses Beispiel fommt ebensaus vor Cogit. Metaphys. Cap. XI. herber: "Das Gleichniß zeigt, baß Spinoza auch hier lieber zu scharf griff und sich zu hart ausbrüdte, als baß er, ein Eiserer für ben würdigsten, höchsten Begriff von Gott, biesen zu irgend einer schwachen Bergleichung mit Berstandesbegriffen ober Rräften, benen bie verständlichen Dinge vorliegen muffen, erniedrigen wollte."

zu vermengen, lege ich Gott menschliche Attribute, wie Wille, Ber- fand u. f. w., nicht bei." \*)

Wir werben zwar im Verfolge hin und wieber auf ten Ausbruck intellectus Dei, Berftand Gottes, ftogen; baburch wird aber niemals ein unmittelbar zur göttlichen Natur gehöriger Verftand bezeichnet, sondern nur der den Menschen, oder überhaupt den denskenden Wesen zufommende Berftand, insofern er auf Gott als den Urheber zurückgeführt, und alle Ideen von seinem Denken hergeleitet werden.

Bries (Epist. 26.):

.Ich erinnere mich, daß du mir im haag gesagt haft, ein Ding könne auf zwei Arten betrachtet werden, nämlich entweder so wie es an sich ist, oder wie es Beziehung auf etwas Anderes hat, wie z. B. der Berstand (Intellectus); dieser könne nämlich entweder unter dem Begriffe des Denkens, oder als aus Ideen bestehend aufgefaßt werden. Was dies aber für ein Unterschied sei, verstehe ich nicht. Denn ich glaube, daß, wenn ich das Denken recht erfasse, ich daran den Begriff der Ideen knüpsen müsse, weil, wenn glie Ideen davon entsernt werden, das Denken selbst nothwendig zerstört werden muß.

Spinoza (Epist. 27.):

"Wenn du fagst, du könnest das Denken nicht anders als mit Iveen verknüpft dir vorstellen, weil das Denken selbst, nach Aufshebung der Ideen zerstört werde, so glaube ich, dies komme dir darum so vor, weil, wenn du, ein denkendes Einzelwesen, dies verssucht, du wirklich alle deine Gedanken und Borstellungen aufgibst, und dir so, nach Beseitigung aller Ideen, nichts weiter zu denken übrig bleibt. Was aber das Wesentliche der Sache betrifft, so glaube ich klar und deutlich genug bewiesen zu haben, daß der Verstand (Intellectus), wenn er schon ein unendlicher ist, zur Natura naturata, nicht aber zur Natura naturans gehöre."

<sup>\*)</sup> Ego ne divinam naturam cum humana confundam, Deo humana attributa, nempe voluntatem, intellectum etc., non adsigno.

Hierin liegen beutliche Winke, bag bas Denken (cogitatio) als Attribut ber Gottheit, noch nicht Borftellungen ober Ibeen in fich schließe, sonbern bag nur bie Möglichkeit, Ibeen hervorzubringen berücksichtigt werbe. Denken ift also so viel als Denkfähigkeit.

Ibeen kommen Gott nur zu, in sofern er als Berstand, Intellectus, gebacht wird; ber Intellectus selbst aber ist zu subsumiren unter absoluta Cogitatio, bas absolute Denken ober bie Denkkraft.

Gott wird zwar eine freie Urfache (causa libera) genannt, aber bies bedeutet burchaus nur: Es gibt nichts außer ibm, woburch er zum Sandeln beftimmt ober gezwungen wurde; ba er bie einzige Substang ift, fo handelt und wirft er einzig nach ben Befeten feiner eigenen Natur. \*) Singegen wird bie Freiheit ober Gelbftbeftimmung im gewohnten Sinne, gang verneint, wonach eine Bahl, ein Berwerfen bes Ginen, und ein Vorziehen und Verwirklichen bes Unbern, ober eine Unbeschränftheit und Machtvollfommenheit, welche von zwei contradictorisch entgegengesetten Dingen bas eine fo gut als bas andere hervorbringen fann, angenommen wird. Diese Willfur wird übrigens nicht etwa negiert, weil fle als etwas nur ber menfchlichen Natur Bufommenbes zu betrachten ift - benn wir merben feben, bag Spinoza fie auch ben Menfchen nicht zuertheilt fondern weil fie mit bem Begriffe bes vollfommenften Wefens an und für fich unverträglich zu fein fcheint : "Unbere, fagt er Eth. I. prop. 17. schol., glauben, Gott sei eine freie Urfache, insofern er, wie fie meinen, bewirken konne, bag bas, was aus feiner Natur folgt, b. h. was in feiner Macht liegt, nicht entftebe, nicht von ihm hervorgebracht werbe. Dies ift aber gerade so viel, als ob fie fagten, Gott fonne bewirfen, bag aus ber Natur bes Triangels nicht folge, bag feine brei Winkel zwei rechten gleichen, ober, bag aus einer gegebenen Urfache feine Wirfung fich ergebe, mas ungereimt ift. " - "Die Gegner biefer Anficht icheinen, um offen zu fprechen,

<sup>\*)</sup> Sihon die im Anfange ber Ethit aufgestellte Definition lautet: "Dasjenige Ding heißt frei, bas nur nach ber Nothwendigfeit feiner eigenen Natur eriftirt, und bon fich allein, nicht von einem Andern,
jum handeln bestimmt wirb."

bie Allmacht Gottes zu laugnen. Denn fie find gezwungen zuzugeben, bag Gott Unendliches, bas geschaffen werben konnte, febe, ohne boch Alles hervorbringen zu konnen: benn fonft wurde er, nach ihrer eigenen Unficht, wenn er alles schufe, feine Allmacht ericopfen und unvollfommen werben. Um also Gottes Vollkommenbeit, ihrer Meinung nach, zu retten, feben fle fich genothigt angunehmen, er habe nicht alles realifiren konnen, worauf fich feine Macht erftredt." (Einfach hatten wohl bie letten Folgerungen auch fo lauten konnen, es fei Gott nur möglich von bem Bahllosen, was fich ihm als erschaffbar barftelle, Gins (Gine Welt) zu schaffen, und er konne nicht Alles, worauf fich feine Macht erftredt, zugleich bervorbzingen, er muffe fich beschränken.) - Bu vergleichen ift prop. 33. schol., wo Spinoza zu zeigen sucht, mas fich auch bann ergebe, wenn man einraumen wollte, bag Gott Verftand und Wille gutomme. - "Da es in bem Ewigen weber ein Bann, noch ein Borber und Nachber gibt, fo folgt aus ber blogen Bollfommenheit Gottes, bag er ein Anderes als er beschloffen hat, weber beschließen tonne noch gekonnt habe. Bor feinen Beschluffen war es nicht, noch ohne biefelben. Aenberte er biefe, fo wurde er feinen Berftand und Willen anbern, b. i. ein anberer Gott fein." pr. 32. coroll. 1. heißt es: "Daraus folgt, bag Gott nicht mit Billensfreiheit handle." (Hinc sequitur, Deum non operari ex libertate voluntatis.)

Wie die Freiheit auf die angegebene Weise gebeutet, so wird auch gerabehin erklärt, daß Gott mit Nothwendigkeit ober nach nothwendigen Gesehen wirke. prop. 16. "Aus der Nothwendigkeit der göttlichen Natur muß Unendliches auf unendliche Weisen folgen." — prop. 47. Dem. "Wir haben eben gezeigt, daß einzig aus der Nothwendigkeit der göttlichen Natur, oder was dasselbe ist, aus den Gesehen dieser Natur Unendliches auf unbedingte Weise solge." — Schol. "Ich glaube klar genug gezeigt zu haben, daß aus der höchsten Macht oder der unendlichen Natur Gottes Unendliches auf unendliche Weise, d. h. Alles nothwendig hergestossen sie aus der Natur des Ariangels von Ewiskeit zu Ewiskeit

folgt, daß seine brei Winkel zwei rechten gleichen. — pr. 33. "Die Dinge konnten auf keine andere Weise und in keiner andern Ordnung von Gott hervorgebracht werden, als sie wirklich hervorgebracht worden sind." Dem. "Denn alle Dinge folgten (nach pr. 16.) nothwendig aus der Natur Gottes, wie sie gegeben war, und nach der Nothwendigkeit der göttlichen Natur wurden sie bestimmt so und so zu sein und zu wirken. Wenn also die Dinge anders beschaffen sein oder eine andere Wirksamkeit äußern könnten, so daß die Naturordnung eine andere seinkönnte, so könnte auch die Natur Gottes anders sein, als sie ist; folglich könnte auch jene andere existiren; mithin könnte es zwei oder mehrere Götter geben, was ganz ungereimt ist. Also. . . . "

Biele entsegen fich über ben Begriff ber Nothwendigkeit, und bilden benfelben, indem fle noch bas Epitheton "blind" bingufeten, zu einem Schrectbilbe aus; auch ermangeln fie nicht, über Fatum und Fatalismus zu fchreien. Die Billigfeit forbert aber, bag man auch hier Alles wohl ermage. Fürs erfte ward Spinoza burch manche grelle Behauptung ber Verfechter ber Freiheit zur Beftreitung biefes Begriffes veranlagt. In ber Meinung nämlich , Bottes unbedingte Macht zu verherrlichen, liegen jene fich einfallen, ibm einen absoluten ober indifferenten Billen zuzuschreiben, vermoge beffen er bas Entgegengesettefte bewirken, bas Wahre unwahr unb bas Unmahre mahr machen, anerkannte Gefete aufheben, und bas nach ber jetigen Orbnung ber von ihm bervorgebrachten Dinge Unmögliche, als unumschränfter Berricher follte verwirklichen konnen. Namentlich geflet fich Cartefius in folden fcroffen Behauptungen; er fagte z. B. "Ich erklare, es mare Gott eben fo gut, als er bie Welt erschaffen bat, frei gestanben, zu bewirten, bag es nicht mahr ware, bag alle vom Centrum eines Birfels an bie Peripherie gezogenen Linien gleich feien." - " Bas bie Schwierigkeit betrifft. gu begreifen, wie es Gott frei ftanb und vollig überlaffen blieb, gu bewirken, bag es nicht mahr fei, bag bie brei Winkel eines Triangels zwei rechten gleichen, ober überhaupt, contrabictorisch entgegengesette Dinge nicht zugleich wirklich fein konnen, fo läßt fich bies leicht lofen, wenn man bebenkt, dag es für die gottliche Dacht rebete, wie wenn fie aus Theilen zusammengefest worben mare; wie wenn die Theile für fich betrachtet werben tonnten und für fich beftanben; wie wenn bie Substang fo theilbat mare, bag man mit ber Thellung einmal zu Enbe fame. Bare namlich bie Subftang aus Theilen zusammengesett worben, so mußten biefe fruber als bie Substanz gewesen sein. \*) Ronnten bie Theile für fich betrachtet werben, fo wurde man fich, man mochte fie fur unenblich ober endlich erklaren, in Schwierigkeiten und Wiberfpruche verwickeln : im erften Falle erschiene jeber Theil als unbeschränkt, unabhängig und als eine eigene Substang, und boch zugleich, eben weil er nicht alles umfaffen wurde, befchranft; im zweiten wurde bas Unenbliche aus bem ihm entgegengesetten Endlichen componirt. Konnte vollenbs bie Theilung geenbigt werben, fo wurde bas Unendliche als endlich behandelt, es fonnte gleich biefem aufgelof't und vernichtet werben. (Bgl. Eth. I. pr. 12. 13.) Spinoza verftanb folglich unter "einfach", bem er beifügt "nicht aus Theilen zusammengefest", bas, mas er fonft burch "untheilbar" und "einzig" bezeichnet . \*\*) und er erklärt fich näher burch folgende Worte: "Substantiam corpoream, quae nonnisi infinita, nonnisi unica et nonnisi indivisibilis potest concipi, eam ipsi ad concludendum, eandem esse finitam, ex partibus finitis constare, et multiplicem esse et divisibilem concipiunt." - "Die körperliche Substang, welche fich nur als unendlich, einzig, untheilbar benten läßt, faffen fle als endlich, aus Theilen zusammengesett, vielfältig und theilbar auf" (wo abermals die Substanz körperlich und untheilbar zugleich heißt). Wenn alfo auch die Substanz "einfach" genannt wird, fo barf biefes Wort nicht für gleichbebeutenb mit "untorverlich", "unausgebebnt" genommen werben.

Aus biesem Allem ergibt fich, bag bie Ausbehnung im eigentlichen Sinne ein Attribut ber Gottheit ift. Und was Spinoga

<sup>\*)</sup> Partes componentes natura et cognitione priores sint oportet quam id quod compositum est; quod in eo quod sua natura aeternum est locum non habet. (Epist. 40.)

<sup>\*\*)</sup> Wie beim Dichter: simplex duntaxat et unum.

nebst Bielen zu bieser Behauptung bestimmte, ist nichts Anderes als die Ueberzeugung, daß es keinen Sinn hat, wenn man sagt, die Welt, das Ausgedehnte sei aus dem Nichts hervorgerusen worden. Schon in den Cogit. Metaph. macht er darauf aufmerksam, daß er, indem er von der Schöpfung spreche, mit Bedacht die gewöhnliche Formel aus dem Nichts\* weglasse.

Beit bestimmter aber erklart er in ber Ethik (I. pr. 15. schol.), baß, fo ungereimt es mare, Bott einen Rorper zu leihen, worunter man fich eine Große benft, welcher Lange, Breite, Tiefe und eine gewiffe Figur zufommt, man eben fo wenig berechtigt fei, Rorperlichfeit ober Ausbehnung im Allgemeinen ihm abzusprechen. "Biele ftellen fich Gott gleich einem Menschen als aus Leib und Seele beftebend und ben Leibenschaften unterworfen vor, aber es erhellt aus bem bisher Bewiesenen, wie weit fie von ber mahren Erkenntnig Gottes entfernt find. Doch mit biefen lobnt es fich nicht fich weis ter abzugeben; benn alle, welche bie gottliche Natur einigermagen betrachtet haben, laugnen, bag Gott forverlich fei, mas baraus bervorgeht, bag wir unter Rorper eine Broge verfteben, bie lang, breit, tief und burch eine Figur begrenzt ift, mas, ohne bie größte Ungereimtheit zu begeben, von Gott, bem absolut unendlichen Wefen, nicht ausgesagt werben fann. Aber es ift zu bedauern, bag bie Beftreiter biefer irrigen Unficht bei ber Darlegung noch anberer Grunde beutlich zeigen, baf fie bie forverliche ober ausgebehnte Substang felbft ber gottlichen Natur entziehen, und fie als von Gott erschaffen annehmen. Und boch wissen fie gar nicht, burch welche Rraft Gottes fle habe entfteben tonnen, was beutlich zeigt, bag fle bas, was fle fagen, felbft nicht verfteben." Und er ichließt mit ben Worten : "Man fann auf feine Weise behaupten, bag bie ausgebehnte Substang ber gottlichen Natur unwürdig fei."

Rehmen wir noch einige in ben Briefen vorfommenbe Aeußerrungen über bie ausgebehnte Substanz auf. Epist. 40. "Wenn wir annehmen, daß die Ausbehnung Eristenz in sich schließe, so muß sie ewig und unbeschränkt sein, und burchaus keine Unvollfommens, heit, sondern im Gegentheil Bollfommenheit ausbrücken, und so muß bie Ausbehnung zu Gott gehoren, ober etwas sein, was Gottes

nicht bloß wie ein Thor bewundern will, bin und wieder von benen, welche ber große Saufe als Dollmeticher ber Natur und ber Gotter anbetet, für einen Reger und Gottlofen gehalten und verfchrien Denn jene wiffen nur zu wohl, bag, wenn bie Unwiffenheit verschwände, es auch um bas Staunen, biefes einzige Mittel, ihre Schluffe und ihr Ansehen zu ftugen, geschehen ware. " (Anhang zum erften Theile ber Ethif.) - Wir werben jebes Mal von Bc= wunderung ergriffen, wenn wir die Structur bes Auges, bes Ohres, ober ben Lauf ber Abern und Nerven, betrachten, ober vollenbs bie Verbaltniffe und ben großen Busammenbang aller Theile bes Rorpers mit ihren fich wechselfeitig bedingenden und unterftugenben Functionen überschauen. Indem wir und bie Frage vorlegen: wie muß basienige beschaffen fein, bas unser Auge bem Lichte, unfer Dhr bem Schalle zugebilbet, alle feften und weichen Theile fo georbnet, Sinnliches und Geiftiges foldermagen geeinigt bat? fublen wir, bag, ba die Urfache ber Wirkung entspricht, bas Organiffrende etwas unendlich Großes ober bas fein muß, was bie Menschheit vorzugeweise mit bem Namen bes Gottlichen bezeichnet hat. Nun icheint unfer Philosoph biese Gefühle bes Staunens und ber Bewunderung anzufeinben, und an bie Stelle bes gottlichen Baltens ein mechanifches Getriebe fegen zu wollen. Unftreitig mogen Biele, bei feiner ganglichen Berwerfung ber 3mede, und bei feinem Streben', nichts Schones und Gutes an fich gelten zu laffen, (worauf wir fpater gurudfommen werben) zweifeln, ob er nicht rauh etwas angetaftet habe, bem eine andere Behandlung gebührte. Gleichwohl ift Folgendes zu bemerken: Spinoza gebenkt auch tantae artis, aber er weist theils die Lehre von bem gottlichen Billen bier, wie überall, als etwas Anthropomorphistisches von fich, theils will er seine Leser barauf aufmerkfam machen, bag bie Biffenich aft bie Forberung ftellt, bag man nicht übernatürliche, sonbern natürliche Ursachen ber Entstehung bes organischen Wefens auffuche, und, wenn man fie auch nicht entbeden fann, boch voraussete. llebrigens muß bas Bort , gottlich' burchaus in bem Sinne von "außer" ober "übernaturlich , was wirklich auch beigefügt wird, genommen werben. Denn es mar für Spinoga nicht nur bie Möglichkeit, sonbern

sengebilbe aus ber unendlichen Substanz abzuleiten, wie die Pflanzengengebilbe aus ber unendlichen Substanz abzuleiten. Der Einstuß ber Gottheit ist also burchaus nur verneint, insofern sie als außerweltlich betrachtet wird. Und wie sehr wir es doch vermeiben mussen, bas göttliche Princip bem von ihm hervorgebrachten allzu analog zu benken, ergibt sich, um nur Einen Punkt zu erwähnen, gerade baraus, daß die nicht genug zu schäpende Gabe ber Sprache, die uns zu Theil geworden ist, ihm nicht zukommt, was beweisen mag, wie Vieles, das in den Naturgebilden unsere Bewunderung erregt, auf keine Weise auf das Unendliche übergetragen werden darf.

Den Ginbrud, welchen bie Lehre von ber Nothwendigteit machen foll, hat Gothe ba, wo er von ber "friedlichen Wirkung," welche Spinoga in ihm hervorbrachte, fpricht, auf eine geniale Weife aeschilbert. Nachbem er bemerkt bat, wie taufenbfache Lebenserfabrungen von une nur ftetes Entfagen forbern, und wie bie Deiften aulest, wenn fie Alles burchprobirt haben, ausrufen: Alles ift eitel, und noch meinen, was fle bamit Unwiberlegliches fagen, fahrt er fo fort: " Mur wenige Menfchen gibt es, bie . . . , um allen partiellen Refignationen auszuweichen, fich Gin für alle Dal im Bangen resigniren. Diese überzeugen fich von bem Ewigen, Nothwendigen, Gefetlichen, und suchen fich folche Begriffe zu bilben, welche unverwüftlich find, ja burch bie Betrachtung bes Berganglichen nicht aufgehoben, sonbern vielmehr bestätigt werben." - Die Tiefe biefer Auffassungsweise zeigt fich gang vorzüglich, wenn wir bie Richtung betrachten, welche bas Gemuth bem gewöhnlichen Religionsunterricht gemäß zu nehmen pflegt. Jeber Denfc betrachtet fich, von ber unendlichen Liebe ber Gottheit überzeugt, junachft gleichsam wie ihr Schooffind \*), und rechnet auf befonbere Begunftigung feiner Berfonlichkeit; und es ift unfäglich, mit welchen finbifden, fleinlichen, fich oft fogar wiberfprechenben Bitten und Bumuthungen ber himmel besturnt wirb. Bielfach aber erfahrt jebes Individuum, bag teine unmittelbare Ginwirtung ber Bottheit gu

<sup>&</sup>quot;) "Auch ich war in Arfabien geboren."

feinen Bunften Statt finbet, und einige besonnene Betrachtung belebrt es, bag alles nach unveränderlicher Ordnung feinen großen Bang fortgebt, bei welchem bas Bange fich balt und tragt, bas Einzelne aber, wie am Enbe fein Dafein, fo icon mabrend besfelben, Beftrebungen, Freuden, Genuffe jum Opfer bringen muß; bag wir alle, wie ber nämliche Dichter fagt, nach ebernen, ewiaen. großen Befeten unfers Dafeins Rreife vollenben muffen. Go muß felbft, wenn ber Glaube ausbauert, bas Gebet fich mehr und mehr auf ben Sauptgebanten reduciren : "Micht mein , fonbern Dein Wille gefchebe!" - Eine ahnliche Wirfung bringt nun eben ber Spinogie mus, indem er bie Form bes Gebetes burch bie rubige Unterwerfung unter bie emigen großen Gefete bes Alls erfett, hervor. ben Einzelnen fich willig fugen ber Ordnung bes Gangen. flogt ibm einen gelaffenen, ergebenen Sinn ein. Es waltet in ber Seele bes Spinoziften nicht Furcht vor einer ftorenben und gerftorenden Macht, fonbern Bertrauen und Buverficht auf bas allum= faffende, alles zum Total - Bohle leitende Brinch - furg: er refignirt fich Gin für alle Mal im Gangen, ohne von ber Ewigkeit noch reichen Erfat fur jede entzogene Luft, jede Befdrantung, jebes wiberfahrene Ungemach zu erwarten.

Sierbei ift noch ein Buntt zu berudfichtigen. Spinoza fagt, nachbem er bereits ben Begriff ber unbebingten Freiheit bestritten hat:

"Ich gestehe, daß die Ansicht, welche Alles einem indifferenten Willen Gottes unterwirft, und von seinem Gutdunken abhängig macht, weniger von der Wahrheit abweicht, als die Weinung derjenigen, welche behaupten, Gott wirfe Alles mit Rücksicht auf das Gute (sub ratione boni). Denn diese scheinen etwas außer Gott zu seinen, was von Gott nicht abhängt, worauf er aber bei seinem Wirken als auf ein Urbild hinschaut, oder worauf, als auf ein bestimmtes Ziel er seine Wirksamkeit hinrichtet" u. s. w. (Schol. 2. zu prop. 33.) Da hier nicht die Teleologie im gewöhnlichen Sinne angesochten wird, indem dies an andern Orten ausführlich geschieht (ein Gegenstand, der uns gleich zu betrachten folgt), so soll ohne Zweisel der Angriff der Behauptung gelten, Gott habe bei der Schöpfung auf Musterbilder, Ideale, namentlich das Urbild des

Guten bingefeben. In biefer Lehre ericheinen bie Urbilber, Barabigmen, entweber gerabehin als etwas, bas von Gott unabhangig ift und von außen ibm vorfdwebt, ober bie Ibeale find, wenn fle auch von bem gottlichen Weifte ausgeben, boch für benfelben fo binbend, bag er in eine gewiffe Abhangigfeit von benfelben verfest wirb. Nach Spinoga wird bas, was wird, gut, ja vollfommen, weil bie Dlatur bes vollkommenften Wefens bics von felbft mit fic brinat : nicht aber, weil biefes Wefen entweber erft einen eigenen Befdlug gefaft haben foute, es muffe alles gut werben, ober well bas Gute fich ibm ale Ibeal bargeftellt, b. b. fich zu einem gleichsam gegenüberftebenben Urbilde geftaltet batte, bem er fobann folgen mußte. Wie alle wechselnben Entwürfe, bas Auffinden und Digbilligen von Planen, bas Wahlen und Worgleben eines Riffes für bie Welt als Antbropomorphismen verworfen werben, fo wird auch bas Ibealifiren, bas Worhalten von Typen als auf bas bochfte Wefen unanwendbar, und bas Binbliden auf bas Gute, bie barauf befonbers gerichtete Aufmerkfamteit als ungulaffig erklart, und angebeutet, Gott murbe fo einem menfchilden Runftler verglichen.

In engem Busammenhange mit bem Worbergebenben flebt bie Bermerfung ber Bwedlebre. Spinoga bat biefen Gegenstanb mit großer Umftanblichfelt im Unbang gum erften Theile ber Ethit bebanbelt, aber man vermißt eine Unterscheibung gwischen gwei Arten ber teleologischen Unfichten. Dur bie Teleologie namilch ift ungulaffig, bei welcher Alles als jum Rugen und gur Bequemilichfeit bes Menfchen eingerichtet betrachtet wirb. Gang anbere aber verhalt es fich mit berjenigen, welche in Bezug auf bie organischen Wefen jeben Abeil ale bochft gwertvoll für bie übrigen gefchaffen erflart, und eben fo ein gwedinaffiges Ineinandergreifen aller Abeile bes Weltalls anertennt. Wer mochte vermeffen genug fein, bie Amedmäßigteit ber Ginrichtung unferer Sinneswertzeuge, ber Bebirnorgane u. f. f. au beftreiten? Dber wurde nicht unter irgend einem anbern Damen Diefelbe boch anerkannt? Gehr erfreulich find bie Menferungen von Strauf aber biefen Bunft in feiner Chriftliden Glaubent. lebre Thell I. pagina 387. f. Wahrend er bie erfte Art ber Bwedlebre ganglich verwirft, fagt er bagegen: "In ben organischen Naturprodukten ist jeder Theil im lebendigen Brozesse mit allen andern begriffen; verhält sich stüssis, übergehend zu densselben; hat im Zusammenhange des Ganzen die Stellung nicht bloß als Mittel für alle, sondern auch als Zweck, zu dessen Berswirklichung alle andern zusammenwirken; kurz, das einzelne organische Naturproduct sowohl als die Natur im Ganzen verhalten sich zum menschlichen Kunstproduct gerade so wie das Werk eines immanenten, von innen heraus die Materie gestaltenden Künstlers zu dem eines solchen, der von außen her mit dem gegebenen Stosse schaltet."

— "Das Denken kann in diesen Forschungen nicht eher zur Bestriedigung gelangen, als dis es, den ganzen Standpunkt dieser außershalb der Natur entworfenen und ihr eingepstanzten Zweckeziehungen verlassend, die Idee des Lebens als den sich von innen heraus seine Mittel schaffenden, sich selbst verwirklichenden Zweck begreift."

Da jede Anthropopathie von Gott ausgeschloffen, und ihm namentlich Freiheit von Affecten beigelegt wirb, fo wird auch gerabebin bie Liebe in Bezug auf ihn negirt. Die Worte, Eth. V. pr. 17. "Eigentlich gesprochen, liebt Gott niemanden. Und wer Gott liebt, barf nicht barauf Anspruche machen , bag Gott ihn hinwieber liebe "\*), mogen bei ben Meiften einen gewiffen Schauber erregt haben, fei es, daß fle an ber Lehre bes Chriftenthums von ber vaterlichen Liebe und Bulb Gottes bingen, ober auch ohne Rudficht auf Die driftliche Religion fich gewöhnt hatten, in Gott bas Urmefen zu verehren, welches feine Gefcopfe beglücken und befeligen wolle, und wenig vermochte wohl zu ihrer Beruhigung ber Grund, es muffe bem Unenblichen unbedingte Affectlofigkeit beigelegt werben. Bothe aber, ber fich boch felbft gebrungen fühlte, in feinem herr= lichen Gebichte auf Gott, mabrend er bie pantheistische Anficht burchbliden lagt, zu fagen: "nenn' es, wie bu willft, nenn's Berg, Blud, Liebe, Gott \*, machte biefe Erklarung Spinoga's ben Einbrud, bag er bie uneigennutgige Stimmung bes Belt-

<sup>\*)</sup> Deus proprie loquendo neminem amat. — Qui Deum amat, conari non potest ut Deus ipsum contra amet. — Bgl. and, Cogit. Metaphys. C. VIII. fin.

weisen bewunderte, welcher, mabrend er alle feine Bebanken bem gottlichen Wefen zuwandte, und in ber Liebe zu bem Emigen feine Seligkeit fand, rubig barauf Bergicht leiftete, ein Gegenftand feiner Liebe zu fein. Und außer Gothe haben auch Andere fowohl bie Uneigennütigfeit, als Freifinnigfeit Spinoza's gelobt. wenigstens follte anerkannt werben, bag es eine Bereicherung ber Wiffenschaft ift, bag Giner, ber nicht nur nicht zu ben Alles auf-Idfenden Steptifern geborte, fonbern bem fein Leben lang bie Betrachtung bes Urfeins bie bochfte Wonne gemabrte, iconungelos gegen die allgemein verbreiteten und auch die beliebteften Borftellungen von Gott, burchaus Alles, was noch eine Analogie mit bem Menschen enthielt, abzustreifen, und bas Denten als gottliches Attribut von allen Beschränkungen bes menschlichen Borftellens, Fühlens, Strebens zu befreien suchte. Es liegt barin für bie Menfchheit eine bringende Aufforderung, boch nichts mit Buverficht bem Unendlichen zu leiben, was nur bem Endlichen gutommt, und auf bas Rurfiche beftebenbe, bas mahrhaft Seienbe, nichts überzutragen, mas noch Spuren von Schranken enthält, und nur zu ber Erfcheinungewelt aebort.

Ich kann mich nicht enthalten, hier einige Aeußerungen Feuerbach's aus seiner Einleitung zur Darstellung ber Leibnitisischen
Philosophie anzuführen, wenn sie schon eigentlich auf Spinoza's
gesammte Bestrebungen und Verdienste gehen. Nachdem er ihn ein
Individuum genannt hat, das bie personisszirte Selbstständigkeit und
Denkfreiheit" war, sagt er: "Hier ruhte die Philosophie von den
tumultuarischen Extremen des Idealismus und Naterialismus aus,
zwischen denen sie sich in Frankreich hin und her bewegt hatte; hier
reinigte sie sich von allen fremdartigen Bestandtheilen, allen Verzierungen der Phantasse, allen Umhüllungen des Anthropomorphismus und Anthropopathismus; — hier gab sie ein reines, ein getreues Chenbild ihrer selbst." Darauf verhehlt er nicht, daß der
Stoff hart, und das Bild für sein Zeitalter ein wahres Medusenhaupt war, vor welchen jedoch die neuere Zeit nach ihren Fortschritten in den Wissenschaften nicht mehr erstarre.

Nun kommen wir noch auf ben schwierigften Bunkt unter allen,

welche bas Denten Gottes betreffen. Es tritt uns nämlich Eth. II. pr. 3. folgenber Sat entgegen: "In Gott gibt es nothwendig eine Ibee, fomobl von feinem Wefen, als von Allem, mas aus feinem Wesen nothwendig folgt";\*) wofür ber Beweis- so lautet: "Gott fann Unendliches in unendlichen Beifen benten, ober mas baffelbe ift, bie Ibee von feinem Wefen und von Allem, was nothwendia baraus folgt, bilben. Nun ift aber Alles, mas in Gottes Macht ift, auf nothwendige Weise. Also gibt es nothwendig eine folde Ibee, und nur in Gott." Das beigefügte Scholion enthalt noch bie bebeutsamen Worte: "Wir haben (l. pr. 16.) gezeigt, bag Gott mit berfelben Nothwendiakeit, womit er von fich felbst weiß, hanbelt, b. h., fo wie aus ber Nothwendigkeit ber gottlichen Natur folgt (was Alle einstimmig anerkennen), bag Gott von fich felbft wiffe, fo folgt mit gleicher Nothwendigkeit, bag Gott Unendliches auf unendliche Beise wirke." Und wie hier, so wird in einem Briefe an Olbenburg (Ep. 22.) gerabe mit bem nämlichen Ausbrucke Gott ein Wiffen um fich felbft (se ipsum intelligere) beigelegt. ben obigen Lehrsat wird auch ber gegründet: "Es gibt von ber menschlichen Seele auch in Gott eine Ibec ober Erkenntniß, welche in Gott auf die nämliche Weise folgt und auf Gott fich eben so bezieht wie bie Idee ober Kenntnig bes menschlichen Korpere." Borauf noch biefer Sat folgt: "Diefe Ibee ber Seele ift mit ber Seele fo verbunden, wie die Seele felbft mit bem Rorper."

Es ift Keinem zu verargen, wenn er fich in diese Sate nicht recht finden konnte. Denn soviel leuchtet unftreitig aus dem Borhergehenden hervor, daß Gott keine Idee seiner selbst in dem Sinne kann zugeschrieben werden, daß er entweder, ehe die Einzeldinge aus ihm hervorgingen (in sofern er prior est suis affectionibus) sich Rechenschaft von seinem Wesen, seinen Attributen und Allem, was daraus hersließen werde, gegeben, und ihre ganze Reihenfolge zum voraus überschaut, noch, seit die Einzeldinge sich entwickelt haben, besondere Resterionen über ihr Verhältniß zu einander und

<sup>\*)</sup> In Deo datur necessario idea tam ejus essentiae quam omnium quae ex ipsius essentia necessario sequuntur.

qu ibm als ihrem Princip angeftellt batte. So ift es leicht begreiflich, bag Erbmann, nachbem er Gott bas Gelbitbewußtsein im gewohnten Sinne bes Wortes abgesprochen hatte, erklarte, er wiffe mit biefen Sagen nichts anzufangen, er habe fie aber aufgenommen, weil er eben beswegen ben Schein meiben wollte, als fuchte er fle in Diefer Berlegenheit zu verheimlichen \*). Gleichwohl ift es naturlicher Beife verbienftlicher, wenn ein Darfteller bes Spinozismus fich bemubt, auch ben angeführten Stellen einen Plat im Syfteme anzuweisen, und ihnen eine Deutung zu geben, nach welcher fie zu bem Uebrigen puffen. Ginen folden Bersuch bat Sigwart gemacht; fiebe Spinozismus. S. 124 - 129. Am gludlichften aber hat Strauß (driftliche Glaubenslehre. I. p. 508) biefe Schwierigkeit gehoben, indem er nach Citation einer anbern Stelle aus Spinoga fagt: "Es findet fich auch bie Ibee bes Befens Bottes und alles in ihm Begriffenen in Gott, nicht fofern er Gubftang ift, sondern sofern er bas Wesen ber sammtlichen endlichen Beifter ausmacht."

Die Lösung ber vorliegenden Frage ist mithin folgende: Alle Ibeen sind nach dem Sate Eth. I. pr. 1.5: "Alles was ist, ist in Gott, und nichts kann ohne Gott weder sein noch gedacht wers ben," und in sofern alle Erscheinungen und Thätigkeiten Modisiscationen der göttlichen Substanz sind, auf diese Substanz zurückzuführen. Ieder Gedanke, jeder Begriff hat seinen Grund in Gott, als denkendem Urwesen; alles Denken der endlichen Wesen ist eine Neußerung seines Denkens. Indem sie denken, kann man eben so gut sagen, er denke in ihmen und durch sie; ihre Vorkellungen geshören ihm an; also ist auch ihr Selbstbewußtsein nicht von ihm auszuschließen. Nun gibt es noch unter den Vorstellungen der endslichen Wesen solche, die auf Gott gerichtet sind, und viele unter diesen solche, die auf Gott gerichtet sind, und viele unter diesen studen. Zede wahre, adagnate Vorstellung von Gott,

<sup>\*)</sup> Schluter. (Die Lehre bes Spinoga in ihren hauptmomenten. Munfter. 1836.) wendet ein unebles Bilb an, indem er die iden ideae einem isolirten Jettauge vergleicht, bas auf ben Gewaffern bes Spinogifchen Realismus obenauf ichwimme.

seinen Attributen und ben aus biesen folgenden Mobificationen gehört vorzugsweise zu Gott, und man kann mit Grund sagen: er erkennt sich selbst, in sofern die aus ihm hervorgegangenen denkenben Wesen zu seiner Erkenntniß gelangen; er weiß um fich felbst.

Spinoza sagt (II. Eth. pr. 4.): "Die Ibee Gottes, aus welcher Unendliches auf unendliche Weise erfolgt, kann nur eine einzige sein." — Beweis: "Der unendliche Berstand (intellectus) faßt nichts als Gottes Attribute und Affectionen. Nun ist Gott einzig. Also kann die Ibee Gottes, aus welcher Unendliches auf unendliche Weise erfolgt, nur eine einzige sein."

Es fieht Jeber leicht ein, daß Gottes Denken nicht auf Eine Ivee im Gegenfaße von vielen beschränkt sein kann, da es sich ja eben auf Unendliches erstrecken soll, und daß eben so wenig von einer Uribee, wodurch Gott sich alles je zu Denkende zum voraus sich vergegenwärtigen sollte, die Rede sein kann. Die Bedeutung des Sages ist vielmehr diese: Es herrscht unbedingte Einheit im Denken des göttlichen Wesens: denn es bezieht sich auf seine Substanz selbst mit ihren Attributen und Modisicationen. Sein Denken ist auf nichts anderes als sich selbst gerichtet.

Nachbem jedes Attribut für sich behandelt worden ist, gilt es, ihr Berhältniß zu einander zu betrachten. Dieses ist nun kein anderes, als das der Unabhängigkeit, wie folgende Aeußerungen klar darthun: Eth. I. prop. 40. "Jedes Attribut einer Substanz nuß durch sich selbst begriffen werden." — Eth. II. pr. 6. Demonstr. "Jedes Attribut wird durch sich, ohne ein anderes, begriffen. Daher schließen auch die Modisicationen jedes Attributes nur den Begriff dieses ihres Attributes, nicht aber den eines andern, in sich. Und so haben sie Gott, in sofern er ausschließend unter dem Attribute, bessen Modisicationen sie sind, und nicht sofern (quatenus\*) er unter irgend einem andern gedacht wird, zur Ur-

<sup>\*)</sup> Mehrere Neuere, die geschäftig waren, Spinoga's Berdienfte gu verkleinern, haben bas baufig vortommenbe Wort "quatenus", indem Spinoga gewöhnlich fich fo ausbrudt: Die Subftang ift, in fofern fie in biefer ober jener Rudficht aufgefagt wird, bas und

fache." Coroll. "Daraus folgt, daß tas formale (objective) Sein ber Dinge, bie nicht Mobificationen bes Denkens find, nicht barum aus ber gottlichen Natur folgt, weil er bie Dinge zuerft bachte (non quia res prius cognovit); sonbern bie Begenftanbe ber Borftellungen folgen auf biefelbe Beife und mit berfelben Rothwendigkeit aus ihren Attributen (hauptfachlich bem Attribute ber Ausbehnung), wie bie Vorstellungen aus bem Attribute bes Denkens." - prop. 7. "Die Ordnung, ber Zusammenhang und bie Reihenfolge ber Ibeen entsprechen gang ber Ordnung, bem Busammenhange und ber Reihenfolge ber (ausgebehnten) Dinge. - Schol. "Die benfende und die ausgebehnte Substang ift nur eine und biefelbe Substang, welche balb unter biesem, balb unter jenem Attribute aufgefaßt wirb. - Eben fo ift auch ber Mobus ber Ausbehnung und die Ibee biefes Modus eine und biefelbe Sache, nur auf zweierlei Weise ausgebruckt; mas einige Juben geahnet zu haben icheinen, welche behaupten, bag Gott, ber Verftand (intellectus) Gottes, und bie von ihm erkannten Dinge eins und baffelbe feien. - "So lange bie Dinge als Mobificationen bes Dentens betrachtet werben, muffen wir die Ordnung ber gangen Ratur, ober ben Caufal-Mexus einzig burch bas Attribut bes Denkens erklaren, und hinwieber muß, fo wie fle als Mobificationen ber Ausbehnung betrachtet werben, bie gange Naturordnung ausschließend burch bas Attribut ber

das, arg hergenommen. So sagt Erbmann: "Das quatenus, welches Spinoza so oft braucht, und wodurch er die Grundbegriffe von einander trennt, ist eben nichts Anderes, als der Ausdruck ihrer rölligen Unabhängigkeit, die nicht zu entfernende Scheidem and zwischen ihnen." Und nachdem er wundersam genug das Resultat berausgekünstelt hat, es zeige sich, daß, während der Anfang des Spstems santete: Rur die Subsanz hat Sein, am Ende der entgegengesetzte Sax gelte: das Einzelwesen ist ein Wesent-liches, bat wahres Sein (sic!), bemerkt er nochmals, die Inconsequenz des Spstems werde durch die eingeschobenen quatenus nicht vermieden, höchstens verstedt. — Ruhn nennt das quatenus einmal Spinoza's Bauberstab, anderswo spricht er von seiner Quatenus-Rrüde!

Ausbehnung erklärt werben. Und eben bies gilt auch von ben anbern Attributen (ben unendlichen)." Diefen Behauptungen entspricht gang ber Sat von ben Gingelbingen, auf ben wir fpater nochmals fommen werben : "Es fann weber ber Korper bie Seele gum Denfen, noch die Seele ben Rorper gur Bewegung ober Rube ober überbaupt irgend etwas beftimmen." - Jebes Attribut muß burchaus rein für fich aufgefaßt werben, weil alle Grundeigenschaften von jeber in ber Substang gegeben waren, und feine weber erft von ber anbern hervorgebracht, noch auf irgend eine Beife burch eine anbere bedingt und bestimmt werben konnte. Jebes Attribut besteht und wirft gang unabbangig von bem anbern. Das Denken wirft fo wenig auf bie Ausbehnung, als bie Ausbehnung auf bas Denken ein. Aus ben für fich zu erfaffenben Attributen ber Ausbehnung und bes Denkens treten bie zwei Reiben ber ausgebehnten Dinge und ber Ibeen hervor, welche parallel neben einander fortlaufen, ohne bag bie eine auf bie andere übergreift.

Wenn fo bas Geiftige keinerlei Einfluß auf bas Körperliche ausübt, und boch die Naturgebilde so künstlich find, wie sie sich wirklich barstellen, so erhellt, wie viel bie Ausbehnung in sich schließt, wie viel namentlich in ben Begriff ber Bewegung zu legen ist.

Wir haben schon oben gesehen, daß mit dem Begriffe der Substanz derjenige der Ursache in doppelter Beziehung verbunden wird, indem sie theils als Ursache ihrer selbst, theils als Ursache aller Affectionen betrachtet wird. In dieser letztern Beziehung wird nun schicklich gesagt, sie sei immanente Ursache; und es lautet der achtzehnte Lehrsat des ersten Theiles der Ethis so: Deus est omnium rerum causa immanens, non vero transiens.\*) Das

Detatt ber gewöhnlichen Uebersetung: "Gott ift bie einwohnenbe (ober inhaftenbe), nicht aber bie vorübergebende Urfache aller Dinge," gibt Sigwart folgende umschreibende Erffarung (S. 61.): "Gott ift bie in. (sich, innerhalb ihrer selbst) bleibenbe, nicht bie über. (sich selbst binans) gehende Urfache aller Dinge."

Sottliche ift nicht in bem Sinne Ursache ber Dinge, baß es als abgesondertes Wesen sie hervorgerusen hätte, und nach diesem Schöpfungsacte für sich fortbestände und fortwirkte, sondern es ist zu betrachten als die Allem einwohnende, alles umfassende Ursache, die sich zu ihren Wirkungen so verhält, daß diese nicht außer ihr, sondern vielmehr Aeußerungen, Manisestationen ihres Wesens sind. Sott ist nicht die außer oder überweltliche, sondern die innerweltliche Ursache. Er ist das Ursein, das sich durch alle Dinge fortzieht, und diese selbst ihrem Wesen nach ausmacht; er ist das Substrat aller Formen, die Grundlage aller Gestalten. Die zahllosen Wandelungen weisen stels auf das, was alle diese Berwandelungen besteht und begründet, hin. Es ist nur Ein Sein, und alle Dinge in der Welt nur mannigfaltige Weisen dieses ewigen Seins: es weilet in ihnen\*).

Spinoza knupft seine Grundibeen auch schieklich an die Ausbrucke: Natura naturans und Natura naturata, worüber er sich so erklärt: "Unter der natura naturans ist dasjenige zu verstehen, was an sich ist und als durch sich selbst begründet gesdacht wird, oder diesenigen Attribute der Gottheit, welche ein ewiges und unendliches Wesen ausbrücken, d. i. Gott Unter der natura naturata dagegen verstehe ich alles, was aus der Nothwendigkeit der Natur Gottes oder eines seden seiner Attribute folgt, d. h. alle Modisicationen der göttlichen Attribute, insofern ste als Dinge betrachtet werden, die in Gott sind, und ohne Gott weder sein noch gedacht werden können. Eth. I. prop. Man soll folglich theils anerkennen, daß in der Natur beides, Substantielles und Accidentelles, vereinigt ist, theils eben sich Rechenschaft geben, von

<sup>\*)</sup> Dr. Paulus gebraucht einmal ben Ausbrud: systema emanationum immanentium.

Wer follte nicht Strauf Dant wiffen fur die Art, wie er in feinen "Briedlichen Blattern" bie Begriffe Immaneng und Transcendeng behandelt bat?

welcher Seite man fie jebes Mal auffasse, ob man in ihr bas Absolute, Ursprüngliche, bas bie Mobisicationen Begrünbenbe ober in ben Mobisicationen als wesenhaft sich Erweisenbe, bas Constante, ober aber nur bas Entstandene, Beränderliche, Bergängliche, bas Bereinzelte ober dem Einzelnen Angehörige betrachte.

Es haben Mehrere ber Natura naturans ben Namen: "Gott ber Bater" (creator), und ber Natura naturata ben: "Sobn Sottes" (res creatae) entgegengehalten. Und so konnte es bann nicht leicht fehlen, bag Ginige noch ihr Bedauern barüber außerten, bag fein Raum für ben "beiligen Beift" übrig geblieben fei. Go hat 3. B. Matthias in feiner Inaugural-Differtation es febr beklagt, baß Spinoga, nach Aufstellung bes Begensages ber einen und ber andern Natur, nicht bis zur Ausgleichung ober Ausfohnung besfelben vermittelft ber Beifügung ber Mobification ber Mobificationen (bes modus modorum), bes Beiligen Beiftes, gelangt fei. find weit bavon entfernt, einem Junglinge biefe Meußerung zu verargen, aber es fei unverholen gesagt: ber Betteifer, womit nicht nur Theologen, fonbern auch Philosophen gereiften Alters bas Dogma ber Trinitat pflegen, wibert uns an. Jeber Unbefangene erkennt bie Runftelei, die hierbei angewendet wird, und weiß ben Runftlern, im Bewußtsein, wie viel größer bas Berbienft mare, bie Einheit Gottes ohne fie verhüllende Buthaten barguthun, um fo weniger Dank, als er fieht, wie Dutenbe von mobernen Trinitatslehren fich brangen. Soll bie Wahrheit flegen und die Wiffenschaft gebeiben, fo muß biefer Mobeton fallen. - Aber, wird man fagen, bat benn nicht fogar Leffing einen Versuch abnlicher Art gemacht? Allerbings; aber es war eben auch nur ein Berfuch, ben er um fo eber wagen burfte, als er fonft fo frei fich aussprach, bag man nicht an ihm irre werben fonnte. Satte er aber erleben follen, bag Tritheismus - Theorien von Gläubigen und Ungläubigen in bie Wette producirt wurden, fo hatte er fich gewiß als ber Erfte berufen gefühlt, bem Unwesen zu fteuern. Und so hart auch Gothe's Beren - Ginmaleins flingen mag, es war wenigstens eine zeitgemage Beigel bes verwerflichen Berberrlichens und Berewigens buntler und unfruchtbarer Formeln.

Wahr ift's, bag felbst Spinoza ben Namen "Sohn Gottes" accommodationsweise in einem Briefe an Olbenburg (Ep. 21.) aufgenommen hat, indem er fchreibt: "3ch fage, es fei nicht unumganglich nothwendig, um felig zu werben, Chriftus bem Rleische nach zu kennen; aber gang Unberes gilt von jenem ewigen Sohn Bottes, b. b. ber ewigen Weisheit Gottes, bie fich in allen Dingen, am meiften jeboch in ber menschlichen Seele, und gang vorzüglich in Chriftus geoffenbart hat: benn Niemand fann obne biefe (bie Beishelt) zur Seligfelt gelangen, ba fie allein lehrt, was wahr und falfch, gut und bofe ift. " Allein bies war eben nur eine burch Correspondenz veranlagte Meugerung, und Spinoga ließ fich nicht einfallen, eine abnliche in ein ftreng miffenschaftliches Wert hineinzutragen. Wie weit entfernt aber mußte er bavon fein, bie Trinitatelebre auch nur im minbeften zu begunftigen! Berabe bie Folge bes nämlichen Briefes zeigt, wie freimuthig er bie Be= hauptung befämpfte, Gott habe menschliche Natur angenommen.

Damit steht in enger Berührung die Frage: Identifizirt Spi= noga Gott mit bem Pan, bem Univerfum, bem Weltall, ber Welt, ber Natur? womit wieber bie Frage zusammenhangt: Ift Spinoza bem Bantheismus, Rosmismus, Naturalismus zugethan gewesen? - Alle biese Fragen kann man sowohl bejabend als verneinend beantworten, je nachdem man ben erwähnten Wörtern eine Bebeutung gibt, und je nachbem auch ber Ausbrud "ibenti= figiren" unbedingt oder bedingt genommen wirb. Gerabe jest ift es Mobeion, bas Wort Pantheismus in einem herabwürdigenben Sinne zu nehmen, und Bielen ift es fehr baran gelegen, einen Namen von fich abzulebnen, von bem fie befürchten, er möchte. theils nothwendig als Gegenfat von Theismus aufgefaßt, theils alt- . bergebrachtem Gebrauche gemäß, bem Atheismus gleich geachtet werben. Und ba ift es ihnen leicht, Hav auf bas Aggregat enb= licher Dinge, und jebes Eriftirenbe in feiner Bereinzelung gu begieben. In Bezug auf Rosmismus ift es eben fo gewöhnlich als unfdwer, Aehnliches zu behaupten, baber Begel und feine Schule erklart, Spinoga's Syftem verbiene bie entgegengefeste Benennung: Akosmismus.\*) Gleiches Schickfal haben auch die Wörter Natur und Naturalismus gehabt, wenn man auch nicht gerades hin wagte, sie mit Materie und Materialismus zu parallelistren. Alles hängt, wie gesagt, nur davon ab, ob man mit den erwähnten Aussbrücken einen Nebenbegriff verbindet, oder nicht. Nimmt man namslich Hāv, oder Welt, oder Natur als bloßes Aggregat von Einzelswesen, von endlichen, höchst beschränkten, wechselnden Dingen, so hat man volles Recht zu sagen, Spinoza sei weder Pantheist, noch Rosmist, noch Naturalist, da er weit mehr das Ursein, die unendliche den Einzeldingen zum Grunde liegende Substanz, als biese Dinge selbst in Betrachtung gezogen hat. Wenn man aber Nāv so

<sup>\*) 3</sup>ch verfenne feineswege Segel's eble Abficht, Spinoga von bem gehäffigften Bormurfe gu befreien, und bas Sinnvolle bes Ausbrude, in fofern fo aufe ftartfte ausgesprochen wird, bie Anflage megen Atheismus fei fo ungegrundet, daß man mit großerem Rechte fagen tonnte, feine Lehre laufe auf Afosmismus, Regierung ber Belt, und reine Anerkennung bes Urfeins binaus. - Bas fur einen Namen foll man benjenigen geben, welche, mabrent fie fich felbft ben Ramen "Pautheift" verbitten, ale ob er fie befleden wurde, ohne Schen und Schonung ihren eigenen Glaubenegenoffen einen Atheisten ichmaben. weil feine 3bee bon ber Subftang nicht vollig mit ber ihrigen überein. ftimmt? So wagt Sengler, ber Schellingianer, ju fagen: "baf bie absolute Substang Spinoga's nicht ein Subject an fich ift, ift eben fo flar, ale fein Spftem fein Afosmismus, fonbern Atbeis. mus ift. Den Worten nach mag allerbings Spinoga bie Welt laugnen und Gott ale einzige Realitat fegen; bem Begriffe nach laugnet er aber ohne allen Bweifel Gott; und nicht nach bem, was ber Philosoph fagt, sonbern nach bem, was er wirflich begreift, ift er gu beurtheilen." 3ch fuge nichts bei als biefes: Bar es nicht genug, bas erhabene Subject Spinoga's Subffang ent. gegenzuhalten? mußte auch noch bie Berbachtigung in Bezug auf bie "Worte" hinzufommen? 3ch fenne Reuere, Die es beffer berfteben, Worte zu machen, ale ber einfache Spinoga. - Bgl. Boigtlanber, Spinoga nicht Pantheift, fonbern Theift. - In ben bon Ulmann und Umbreit herausgegebenen Theologischen Studien und Rritifen. Jahrgang 1841. 3tes Beft.

nimmt, wie es die von Bewunderung bafür erfüllten alten Philofophen, besonders die, welche aussprachen: Ev core ro Mav, und fo viele ber Deutelei abholbe Neuere genommen haben, fo bag es Inbegriff alles Seienben ift; wenn man Rosmos, Universum, Weltall, Welt so nimmt, wie Plato, wenn er von dem noquos έμψυχος και έννους \*) sprach, ober wie Schleiermacher, wenn er in Rudficht auf unfern Weltweisen ausrief: "bas Universum war feine einzige und ewige Liebe; in beiliger Unfchuld und tiefer Demuth fpiegelte er fich in ber emigen Welt, und fab gu. wie auch er ihr liebenswürdigster Spiegel war ;" wenn man in bie Natur nicht ben Tob bineinträgt, sonbern fie als ben Inbegriff aller Rraft, alles Lebens, als Ginen großen Organismus betrach= tet; wenn man überhaupt nur nicht von allen folchen Namen willfürlich bas ausschließt, was bas eigentlich Wefenhafte, bas Bilbende ausmacht, so fann man ohne Bebenken Alles, was von gewiffen Seiten verneint morben ift, bejaben. Uebrigens liegt uns weniger baran, bem Spinoza ben Ramen Bantbeift, Rosmift zu vindigiren, ober gar aufzubrangen, als im Allgemeinen barauf aufmerksam zu machen, daß mancher Name nicht so gehässig behanbelt werben, und auch Manche fich nicht um jeben Preis bemfelben zu entziehen fuchen follten. - Um nun noch auf bas Wort ibentifiziren zu kommen, so muß auf jeden Fall, wenn man Hav, ober Universum, ober Matur, ober Welt namhaft macht, feftgehalten werben, was bereits ermähnt wurde, bag, fo wie bas Bottliche an biese Begriffe gehalten wird, bie Borftellung bes burch fich felbft Seienden, Alles Begrundenden hervortritt, alles Mobifizirte aber, wenn icon nothwendig aus jenem bervorgegangen, boch ibm als vorüberfliebente Erscheinung nachgesett wird; als Bott gilt burchaus nur die Natura naturans; mit ber Natura naturata ift er nur bedingter Weise ibentisch, insofern er immanente Ursache ift, und in fofern bas unmobifizirte Sein fich in bas mobifizirte

<sup>\*)</sup> Belebtes und burch und burch befeeltes Weltall.

verwandelt, und aller Beränderungen ungeachtet in biefem forts besteht. \*)

Es ift nicht unintereffant zu feben, wie Spinoga von ber Natur ba fpricht, wo er nicht gerabe bas aus ihrem Namen felbit abgeleitete Zeitwort beifügt, um bas Productive und bas Producirte zu bezeichnen. In bem Tractatus theologico-politicus fommt bäufig ber Sat vor: "bie Macht ber Natur und bie Macht' Gottes ift eine und biefelbe, \* \*\*) welchem (T. I. p. 233) folgende Stelle entspricht: "Man nimmt gewöhnlich eine boppelte Macht an, nämlich theils bie Dacht Gottes, theils bie Dacht ber Naturdinge. — Bas man aber unter beiben, fofern fie von einander verschieben fein follen, was unter Gott auf ber einen, und ber Natur auf ber anbern Seite, zu benten habe, wiffen bie felbft, welche dies annehmen, nicht; nur so viel ift offenbar, daß fie bie gottliche Macht koniglicher Berrichaft vergleichen, an bie Macht ber Natur aber ben Begriff blind und rob wirkenber Gewalt fnupfen." \*\*\*) - Bald nachher wird ber Natur unbeschränfte Rraft, unenbliche Macht, Allgenugsamfeit zugeschrieben. "Die Natur beobachtet bie Regeln und Gefete, welche ewige Nothwendigkeit und Wahrheit in fich schliegen, wenn und auch nicht alle befannt find, ftets, und mithin, eine unveranderliche und fefte Ordnung, und es ift vernunftwibrig, ber Natur eine beschrantte Dacht und Wirtfam-

<sup>\*)</sup> Es mag nod, an folgende Worte Spinoza's erinnert werden:
Omnia in Deo esse et in Deo moveri cum Paulo affirmo
et forte etiam cum omnibus antiquis philosophis, licet alio
modo, et auderem etiam dicere cum antiquis omnibus
Hebraeis. Epist. 21.

<sup>\*\*)</sup> Naturae potentia nulla est nisi ipsa Dei potentia.

<sup>\*\*\*)</sup> Duas potentias numero ab invicem distinctas imaginantur, scilicet potentiam Dei et potentiam rerum naturalium. — Quid autem per utramque, et quid per Deum et Naturam intelligant, nesciunt sane, nisi quod Dei potentiam tamquam regiae cujusdam majestatis imperium, Naturae autem tamquam vim et impetum imaginentur.

keit beizulegen (Naturae limitatam potentiam et virtutem tribuere), und zu behaupten, ihre Gesetze erstrecken sich nur auf Einiges, nicht auf Alles; benn ba bie Macht und Wirksamkeit ber Natur nichts anderes als Gottes Macht und Wirksamkeit ist, und bie Gesetze und Regeln ber Natur Gottes Beschlüsse sind, so ist offenbar bie Macht ber Natur unendlich."

Spinoga fagt zwar Epist. 21. zu feiner Selbftvertheibigung : "Wenn Einige meinen, ber theologisch-politische Tractat ziele babin, barzuthun, daß Gott und Natur (worunter fie eine gewiffe Maffe ober korperliche Materie verfteben) eins und baffelbe feien, fo irren fie ganglich." Aber felbst bier läßt er bie Unficht burchblicken, bag bie Natur anders aufgefaßt werben konne und folle; wenn bies aber geschähe, so fiele auch bie Scheibewand weg, welche bie Gottheit und bie Natur trennt. Bebeutsam ift bie Stelle Tract. theol. pol. C. VI.: "Es ift mohl zu merken, bag ich bier unter ber Natur nicht die bloge Materie mit ihren Affectionen, fondern außer ber Materie unenbliches anderes verftebe. " - Begen bas Ende ber Ethif fommen noch mehrere mertwürdige Stellen vor, worin Gott und Natur als gleichbebeutenbe Begriffe behandelt werben, indem vorausgeset wird, es werbe ber Natur nichts entjogen, mas ihr angehört. Eth. IV. Praefat. "Wir haben gezeigt, bag bie Natur nicht um eines Zweckes willen wirke. Denn bas emige und unendliche Wefen, welches wir Gott ober Natur nennen (aeternum illud et infinitum Ens quod Deum seu Naturam appellamus), wirft mit ber nämlichen Rothwendigfeit, womit es exiftirt. - Der Grund also, warum Gott ober bie Natur wirkt, und ber, warum er ober fie existirt, ift einer und berfelbe." - IV. prop. 4. Demonstr. Die Macht, woburch jebes Einzelding, folglich auch ber Menfch fein Sein bewahrt, ift bie Macht Gottes ober ber Natur (ipsa Dei sive Naturae potentia) u. f. w. 1 11nd gleich barauf werben die zwei Attribute bes Denkens und ber Ausbehnung, bie fonft immer Gott beigelegt werben, ber Natur zugeschrieben, intem es beißt : "Die Orbnung ber Natur, infofern fle unter ben Attributen ber Ausbehnung und bes Dentens aufgefagt mirb." -

b. Bon ber Selbfioffenbarung Gottes ober bem Berhaltnif bes Unenblichen gum Enblichen.

Es fommen bei Spinoga folgende Sage vor :

"Alles was aus der absoluten Natur eines göttlichen Attributes folgt, mußte immer als ein Unendliches existiren, oder: es ist durch dasselbe Attribut ewig und unendlich." (Eth. I. pr. 24.)

"Alles was aus einem Attribute Gottes folgt, in wiefern es burch eine folche Modification modificirt ist, welche nothewendig und unendlich burch basselbe existirt, muß auch nothewendig und unendlich existiren." (pr. 22.)

"Jeber Wobus, welcher nothwendig und unendlich existirt, mußte nothwendig entweder aus der absoluten Natur eines göttlichen Attributes oder aus einer solchen Modification eines Attributes, welche nothwendig und unendlich existirt, folgen." (pr. 23.)

"Alles Einzelne ober jebes Ding, bas endlich ift und eine bestimmte Eristenz bat, fann nicht existiren noch zum Wirfen bestimmt werben, wenn es nicht von einer andern Urfache, welche ebenfalls enblich ift und eine bestimmte Erifteng bat, gum Eriftiren und Wirken bestimmt wird; und biefe Ursache kann auch wieder weder eriftiren noch zum Wirfen anders bestimmt werben, als burch eine endliche, und fo ins Unendliche fort. - Das was endlich ift und eine bestimmte Existenz bat, fonnte nicht aus ber absoluten Natur eines gottlichen Attributes herfliegen; benn alles, mas aus ber abfoluten Natur eines gottlichen Attributes folgt, ift unenblich und ewig. Es mußte alfo aus Gott ober einem feiner Attribute folgen, in sofern es als afficirt ober modificirt betrachtet wird. - Aber aus einem Attribute, in fofern biefes burch eine ewige und unendliche Modification afficirt ift, konnte es auch nicht folgen (nach S. 22). Es mußte alfo aus einem Attribute folgen, welches burch eine endliche Modification afficirt ift. Eben so mußte aber auch wieder diese Modification von einer andern, die endlich ift und eine bestimmte Existenz hat, bestimmt werden, und diese letztere wiederum von einer andern, und so ins Unendliche fort." (pr. 28. und Demonstr.)

Wenn man biefe Sate fo gang abgeriffen betrachtet, fo fomnit man leicht zu ber Unficht, die bin und wieber geäußert worben ift, es burfe gar nicht einmal nach bem Entstehen ber endlichen Dinge aus bem Unenblichen gefragt werben; benn es gebe gar feinen Uebergang von biesem zu jenen; ba aus Unendlichem burchaus nur Unenbliches folge, und Endliches ftets regrefft burch Enbliches bebingt fei, fo gebe es feinen Berührungspunft gwischen beiben Allein die Sache barf boch nicht so aufgefaßt werben. Spinoza fügt gerabe bem 28ten Sate Beftimmungen bei, welche beutlich zeigen, bag er es fich angelegen fein ließ, einen Berfuch zu machen, Endliches bem Unendlichen als feiner Urfache naber zu bringen. Ein eigener Erläuterungsfat lautet fo : "Da Einiges von Bott un mittelbar hervorgebracht werben mußte, basienige nämlich mas aus feiner absoluten (uneingeschränkten) Natur nothwenbig folgt, Unberes aber burch Bermittelung biefer erften Mobificationen, indem es ohne Gott weber fein noch gebacht werben fann, fo folgt baraus: 1) bag Gott bie absolut nachfte Urfache ber von ibm unmittelbar hervorgebrachten Dinge fei -; 2) bag Gott nicht im eigentlichen Sinne bie entfernte Urfache ber einzelnen Dinge genannt werben fonne, fonbern nur allenfalls beswegen, um biefe [als vermittelte] von benen, die er unmittelbar bervorbrachte, ober bie aus feiner uneingeschränften Ratur folgten, qu unterscheiben. " \*)

<sup>\*)</sup> Sigwart bemerkt mit Recht, es muffe in bem Borbersage: Cum quaedam a Deo immediate produci dehuerunt, videlicet ea quae ex absoluta ejus natura necessario sequuntur, mediantibus his primis, quae tamen sine Deo nec esse nec concipi possunt (hinc sequitur etc.) bei mediantibus his primis ein Subject eingeschoben werben. — Schon Ewalb ergänzte: "Die andern (Dinge)." — Auerbach hat sich auch nicht übel aus ber Sache gezogen, indem er übersett: "Da Einiges von Gett

Leiber fleht zwar, wie Sigwart richtig bemerkt, biefe Stelle nicht recht im Einklange mit bem Schluffe bes Beweises bes 23ten Sates, wo bas Unmittelbare und bas Vermittelte burchaus nur auf bas bezogen murben, mas bie absolute Ratur Bottes und bie ewigen und unendlichen Mobificationen angeht, mabrend bier auch bie endlichen Mobificationen als an ber Vermittelung Theil habend bargeftellt werben; und es ift baber zweifelhaft, ob nicht eine großere Lude Statt findet, als die in ber vorigen Note bezeichnete. Dennoch ift mit Bewigheit anzunehmen, bag Spinoga in bem Scholion bes 28ten Sages bas Pringip ber Bermittelung geltenb machen wollte, um bas Endliche aus bem Unendlichen zu beduciren. Es ift, als ob er fich fo ausgebruckt hatte : Wie es theils unmittelbare unendliche Mobificationen gibt, welche aus ber absoluten Natur ber gottlichen Attribute berfommen, theils mittelbare, welche aus jenen folgen, fo entfteben wieber burch Bermittelung von biefen folche, bie endlich beigen, die inbeffen ohne Bott meber fein noch gebacht werben komen. Er wird auch nur im uneigents lichen Sinne die entfernte Urfache ber Einzeldinge genannt. Offenbar bat fich alfo Spinoza beftrebt, ben Uebergang vom Unenblichen gum Endlichen burch bie Unterscheibung ber unmittelbaren und ber mittelbaren ober vermittelten Modificationen einigermagen zu erflaren.

Schon frühe walteten Zweisel über die subillen Distinctionen, welche hier erwähnt worden sind, namentlich die zwischen den unsmittelbaren und den mittelbaren unendlichen Modificationen. Ein Correspondent (Ep. LXV.) verlangte Aufschluß, indem er bemerkte, Beispiele der ersten Art scheinen ihm Denken und Außbehnung, der zweiten Berstand in Bezug auf das Denken, Bewegung in Bezug auf die Ausbehnung. Spinoza berichtigt dies so (Ep. LXVI.): "Beispiele der ersten Art sind in Rücksicht auf das Attribut des Denkens der absolut unendliche Berstand,

unmittelbar hervorgebracht werben mußte, nämlich bas was aus feiner abfoluten Ratur nothwendig erfolgt, indem bies erfte Alles vermittelte, was boch ohne Gott weber fein noch begriffen werben tann" u. f. w.

und in hinficht auf die Ausbehnung Bewegung und Ruhe; ein Beispiel ber zweiten Art ift die Form des ganzen Weltalls (facies totius Universi), welche alles Wechfels ungeachtet boch immer diefelbe bleibt. Dies steht in der genauesten Verbindung mit dem Schema, welches in der Ethik oft vorkommt:

Die ersten Mobisticationen
bes Denkens und ber Ausbehnung
sind
Berstand und Wille Bewegung und Ruhe.

Es ift also neben bem Berstande auch der Wille zu berücksichtigen. Beibe aber gehören durchaus nicht zu der absoluten Natur Gottes, sondern schon zu der modiscirten, und wenn auch von einem absolut unendlichen Verstande, und einem unendlichen Willen gesprochen wird, darf man sie nicht zu den göttlichen Eigenschaften zählen. In dem XXXI. Saze des ersten Buches der Ethis z. B. wird aufs bestimmteste erklärt, daß Verstand, Wille, Begierde u. s. w. nicht zur Natura naturans, sondern zur Natura naturata gehören, und es wird ausdrücklich bemerkt, dies gelte von dem Verstande, er möge endlich oder unendlich sein; und eben so wird im XXXII. von dem Willen Einiges, das nicht gerade hierher gehört, ausgesagt mit dem Zusaze: er möge als endlich oder als unendlich aufgesaßt werden.

Betrachten wir ben unenblichen Verstand (Intellectus infinitus), so entsteht, weil er nicht zum absoluten Sein ber Substanz gehört, die Frage, ob er auf ben menschlichen Verstand beschränkt sei, wiesern die unendliche Reihe der Vorstellungen, welche die Menschen vermittelst des Verstandes bilden, berückschigt wird, oder ob er die constante Norm des Denkens, in sosern sich dieses als Verstand äußert, ohne Bezug auf die Vorstellungen, sei. Für die erste Ansicht scheint besonders folgende Stelle zu sprechen: Eth. V. pr. 30. schol. "Es erhellt, daß unsere Seele, in sosern sie sich welche durch eine andere ewige Modification des Denkens ist, welche durch eine andere ewige Modification des Denkens bestimmt wird, und biese wieder von einer andern, und so ins

Unenbliche fort, fo bag alle zusammen ben emigen und unenblichen Berftanb Gottes ausmachen. " \*) Gleich. wohl ift die zweite Unficht wohl genauer, und ohne Breifel auch mit biefer Stelle vereinbar. Der unendliche Berftand muß, theils, weil er ale unmittelbare Mobification erklart, theils, weil er als folche ber Bewegung gegenüber geftellt worben ift, gerabe fo, wie bie Rraft ber Bewegung allen Arten und Acten ber Bewegung zum Grunde liegt, als bie allgemeine Richtung, welche bas Denken im Verstande nimmt, gefaßt werben. So wie fich bas benkenbe Urwesen naber bestimmt, geht es in die zwei Richtungen bes Verstandes und bes Willens aus einander, so daß kein endliches Wefen anders als in biefer geboppelten Form benten fann; jenes find bie Grundcharaktere, bie Normen, wonach bas menschliche Denken burchaus vor fich geben muß, die erften allgemeinften Beftimmungen ber Substang. Bergleicht man bie oben angeführte Stelle mit biefer Auslegung, fo wird man fich leicht überzeugen, bag fie bamit übereinftimmt, wenn fle fcon auch bie erfte zu begunftigen scheinen mochte. Fure erfte geschieht ber Borftellungen felbft feine Erwahnung. Fürs zweite fint bie Worte mens nostra quatenus intelligit gleichbebeutend mit mens nostra quatenus intellectu praedita est. Drittens ift ber intellectus als aeternus cogitandi modus behandelt. Go werben alle endlichen Aeugerungen und Vorftellungen bes menschlichen Verftanbes als Ergebnig bes unenblichen Berftanbes betrachtet. Er mare freilich ohne fie leer, und fle gehoren wesentlich zu ihm, aber er wird boch als jeben endlichen Intellectus begrundend gebacht, mabrend er felbft binwieber im gottlichen Denten feinen Grund bat.

Aehnliches gilt von bem unenblichen Willen. Alle menfchlichen Willensatte geben zwar aus ihm hervor, aber wie ber Wille

<sup>\*) —</sup> Apparet, quod mens nostra, quatenus intelligit, aeternus cogitandi modus sit, qui alio aeterno cogitandi modo determinatur, et hic iterum ab alio, et sic in infinitum, ita ut omnes simul Dei aeternum et infinitum intellectum constituant.

bes Einzelnen und bas was er will, endlich ift, so bilbet auch das gesammte Wollen aller Einzelwesen noch nicht den unendlichen Willen selbst. Dieser it zunächst, so sern er der Substanz unmittelbar entstammt, als diesenige Vorm des Denkens derselben zu betrachten, nach welcher es unmöglich ift, daß ein menschliches Wesen nicht mit einem Willen begabt sein sollte; er ist das Urgeset, daß sede menschliche Seele wolle.

Bebenten wir, bag bie unmittelbaren Mobificationen ber Ausbehnung, bie unenbliche Bewegung und Rube, ben unmittelbaren Mobificationen bes Dentens aleich behandelt werben muffen, fo werben wir folgende Meugerung Jacobi's zu beurtheilen miffen: "Es wird nun wohl flar genug bewiesen fein, baß, fo wenig es außer ben einzelnen körperlichen Dingen noch eine befonbere unenbliche Bewegung und Rube nebft einer besondern unendlichen Ausbehnung geben fann, es eben fo wenig, nach ben Grunbfagen bes Spinoza, außer ben bentenben endlichen Dingen noch einen besonbern unendlichen Willen und Berftand nebft einem befonbern unendlichen absoluten Denken geben tonne." So plausibel biefe Darftellung scheinen mag, so ift fle boch gar nicht haltbar. Richtig ift, bag an nichts Abgefonbertes, Betrenntes zu benten ift, und bag bie Mobificationen mit ben Attributen ber Ausbehnung und bes Dentens im engften Busammenhange fteben; aber man barf tarum weber babin gerathen, ben Inbegriff ber einzelnen ausgebehnten und benfenben Dinge, bie endliche Mobificationen finb, ben unendlichen Mobificationen gleich zu feten, noch viel weniger babin, zu behaupten, fie machen bie Ausbehnung und bas Denken ber Substang felbst aus. Sie find nur nothwendige Aeugerungen ber Substang. Diefe barf burchaus nur betrachtet werben, wie fle, wenn alle Affectionen weggebacht werben, an fich ift. folder (depositis affectionibus in se consideratae, hoc est, vere consideratae,) fommt ihr ein absolutes, unbeterminittes Sein ju; auf ber einen Seite ein Denken, bas noch weber als Berftand, noch als Wille wirksam ift, auf ber andern Ausbehnung im weiteften Sinne, ohne alle bas gebacht, was Maturfrafte unb einzelne biefen unterworfene Körper betrifft. Sobann find ihre

ersten Aeußerungsweisen, die Scheidung von Verstand und Wille, so daß der menschliche Geist nach diesen zwei Richtungen benken muß, und eben so die constante ewige Kraft der Bewegung im Gegensate gegen die Auhe, wornach alle Einzeldinge entweder sich bewegen oder ruhen mussen. Nunmehr folgen erst alle endlichen Modisticationen, die nach diesen Hauptrichtungen sich unterscheiden lassen. So eigen auch die Annahme eines unendlichen Verstandes und Willens, wie einer unendlichen Bewegung und Ruhe scheinen mag, so bürgt sie doch, mehr als kaum etwas Anderes dasur, daß Spinoza allgemeine und ewige Normen den einzelnen Erscheinungen überordnete.

Sene Behauptung Jacobi's wird zwar einigermaßen, boch nicht hinlänglich gemilbert durch folgende Sate, die ihr vorangehen: Das Endliche ist in dem Unendlichen, so daß der Inbegriff aller endlichen Dinge, wie er in jedem Womente die ganze Ewigkeit, Bergangenes und Zukunftiges, auf gleiche Weise in sich faßt, mit dem unendlichen Dinge selbst eins und dasselbe ist. Dieser Indegriff ist keine ungereimte Zusammensetzung endlicher Dinge, die ein Unendliches ausmachen, sondern, der strengsten Bedeutung nach, ein Ganzes, dessen Theile nur in und nach ihm gedacht werden können.

Dies führt uns auf bas allgemeine Princip bes Pantheismus in Rudficht bes Berhältnisses bes Enblichen zum Unenblichen, und bas kosmologische Argument, in sofern bieses sich bescheibet, bas Dasein der Gottheit, ohne den Zusat, daß sie außerweltlich sein musse, zu beweisen. Sowie der Mensch die Ausmerksamkeit auf sich und die ihn umgebenden Dinge richtet, und sich gleich allen Einzeldingen als Theil des Weltalls kennen lernt, wird er sich zugleich bewußt, daß sein und ihr Dasein abhängig und durch Anderes bedingt ist. Blickt er vorwärts in die Bukunst, so ist er gewiß, daß ein Vortgang ins Unendliche Statt sinden wird, weil etwas nicht zu nichts werden kann, daß folglich zahllose Dinge auf einander solgen, und ein Zustand der Welt aus dem andern sich sort und sort entwickeln werde. Richtet er seinen Blick rūckwärts so versichert er sich hinwieder, daß ein Bedingtes immer wieder

aus einem andern Bedingten hervorging, und daß, wenn nicht Etwas aus Nichts entstanden sein soll, diese Reihe ruckwarts, gleich der vorwärts gehenden, eine unendliche sein muß. Diese undes grenzte, anfang und endlose Kette bildet aber eine Einheit, eine Totalität, und durch alles Beränderliche und Wechselnde hindurch zieht sich etwas fort und fort Bleibendes; die Reihe sext etwas sich selbst Tragendes, Haltendes voraus; das Werdende beruhet auf einem Seienden; die Wandlungen könnten gar nicht sein ohne ein selbstständiges Substrat, welches eben als solches ein allgenugsames, vollkommenes, undeschränktes sein muß. Das, was das Wesen der Dinge ausmacht, tritt so den bloßen Erscheinungen gegenüber, und der Träger aller Veränderungen wird dem, was nur kommt, um wieder zu verschwinden, entgegengehalten. Alle diese Untersschiede lassen sich zulest am besten an die Begriffe der Substanz und ihrer Wodisicationen knüpsen.

Sind einmal biefe Beariffe gebildet, so versucht es ber menschliche Geift, bas Berhaltnig berfelben noch genauer zu bestimmen. Weil es zum Befen ber Substang gebort, fich wirtfam zu zeigen, fich felbft zu bestimmen, fo wird erfannt, bag, wie fie felbft ewig ift, fie auch von Ewigfeit ber Meugerungen, Manifestationen ihres Seins von fich gegeben habe. Diefe erscheinen alfo als gleich ewig mit ihr, indem so wenig eine Ewigkeit, als ein noch fo kleiner Beittheil angenommen werben barf, worin fie unthatig gemefen ware; ihre Thatigfeit aber befteht eben barin, Determinationen, Dobificationen, endliche Dinge aus fich hervorgeben zu laffen. tommt aber, ba fle ja Caufalitat in fich fcbließt, immer die Prioritat gu, in fofern bie Thatigfeitsaugerungen eines Wefens fich von ber Matur biefes Befens felbft unterfcheiben laffen. In eben biefer Beziehung bemüht fich bie menschliche Bernunft, auch bas Befen der Substang fofern zu bestimmen, als fich burch Bufammenfaffung aller eublichen Dinge bie Ginficht in die allgemeinen Gigenschaften des unendlichen Wefens gewinnen läßt.

Wenn ber Anhanger ber Transcenbeng behauptet, bie Ibee, bie er fich von bem Unendlichen im Berhaltniffe jum Endlichen bilbe, stehe weit über berjenigen bes entgegengefesten Systemes, so bebenke er, daß in dem blogen Abgesondertsein doch gewiß jener Borzug noch nicht liegen fann; bag eine Urfache nach ihrer Wirfung zu schäten ift; bag bier ein und baffelbe Product, ber Inbegriff ber endlichen Dinge, Die Vorstellung von ihrem Urheber bestimmt. Scheint nun benn nicht ber, welcher fich jener erhabenen Ibee ruhmt, zu verfteben zu geben, tas Product fei faum bes Urbebers wurdig, mahrend ber, welcher bie Urfache gang ber Birfung gemäß auffaßt, und immer mit biefer gusammenhalt, indem er ihre Allgenugsamfeit anerkennt, fich an ber Ibee bes Unenblichen weibet, ohne benjenigen zu beneiben, ber ihn überbieten will? Die Ibee ber Substang fann niemals niedrig ausfallen, ba bie Menschheit und ber Benius ber Menschheit als eines ber zahllosen Producte, die ihrem Wefen entftammt find, erscheint, und bingugebacht wirb : Was mag Geniales noch in ber unendlichen Menge ber Weltforper fich geoffenbart haben und fort und fort offenbaren?

Alle biese Punkte sind von Spinoza auf manigsache Weise behandelt worden; es kommt aber viel darauf an, daß man keine Aeußerung abgerissen und isoliet nehme, sondern daß man alle Stellen im Verhältnisse zu einander betrachte und gehörig ordne. Vor Allem wird die Allwirksamkeit der Substanz von ihm hervorgehoben, und darauf aufmerksam gemacht, daß es keine Zeit geben konnte, wo das Substantielle unthätig war. Es gehört zum Wesen der Gottheit, sich von Ewigkeit zu Ewigkeit productiv zu äußern. "Es ist uns so unmöglich, sagt er, zu benken, Gott wirke nicht, als er sei nicht.") — Obgleich aber so das Endliche als gleichewig mit dem Unendlichen erscheint, so wird es doch diesem stets nachgesetz und untergeordnet, keineswegs damit ibentiszirt. Dies zeigte schon jener oben behandelte Sat: "Die Substanz ist früher als ihre Affectionen"; ferner das, was von der immanenten Ursache und der natura naturans gelehrt wird;

<sup>\*)</sup> Tam nobis impossibile est concipere Deum non agere quam Deum non esse. II. Eth. pr. 3. Schol.

febann alles, was über die Substanz, in sofern sie als absolut und undeterminirt betrachtet wird, im Gegensate gegen die Determinationen und das Nicht-sein der Erscheinungen, bemerkt; endlich das, was von den unmittelbaren Modisicationen vorgebracht wird. Und ausdrücklich bezeugen dies noch folgende Worte: "Daraus erhellt klar, daß wir uns die Existenz der Substanz als völlig verschieden von der Existenz der Modisicationen denken."\*) (Epist. 29.) — "Das weiß ich, daß zwischen dem Endlichen und Unendlichen keine Gleichmäßigkeit Statt sindet, so daß der Unterschied zwischen dem größten, tresslichten Geschöpfe und Gott kein anderer Unterschied ist, als der zwischen Gott und dem geringsten Geschöpfe." (Epist. 58.)

Dieses genügt, um jeden Zweisel zu unterdrücken, den einige Aeußerungen über den Fortgang ins Unendliche und über die Gessammtheit der Einzeldinge erwecken möchten, wie z. B.: "Wenn wir so weiter ins Unendliche fortgehen, werden wir leicht einsehen, daß die ganze Natur Ein Individuum ist, dessen Theile, d. h. alle Körper, auf unendliche Weise varitren, ohne irgend eine Veränderung des ganzen Individuums." (S. die oben citirte Stelle von Kant über die Substanz.) (II. Eth. pr. 13. Lemma 7. Schol.) — "Die allgemeine Macht der ganzen Natur ist nichts anderes als die Macht aller Einzeldinge zusammen."\*\*) (Tract. theol. pol. XVI.)

Es fommt hier eine Behauptung in Betrachtung, beren Auslegung mit Schwierigkeiten verbunden ift (II. Eth. pr. 8):

"Die Ibeen ber nicht eriftirenden Einzeldinge oder Mobificationen nunffen in ber unendlichen Ibee Gottes so enthalten sein, wie die formalen Weschheiten der Einzeldinge oder Modificationen in den göttlichen Attributen enthalten find." — Volgesatz: "hieraus folgt, daß, so lange die Einzeldinge nicht anders existiren, als in sofern sie in Gottes Attributen enthalten find, auch ihr objectives

<sup>&</sup>quot;) Unde clare apparet, nos existentiam substantiae toto genere a modorum existentia diversam concipere.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>) Universalis potentia totius Naturae nihil est praeter potentiam omnium individuorum simul.

Sein ober ihre Ibeen nicht anders vorhanden find, als in sofern bie unendliche Ibee Gottes existirt; wenn man hinwieder von den Einzeldingen sagt, sie existiren nicht nur, sofern sie in den göttelichen Attributen enthalten sind, sondern in sofern ihnen ein wirklich dauerndes Dasein zukommt, so schließen ihre Ideen ebenfalls die Existenz in sich, welcher zufolge sie in der Zeit dauernd genannt werden. \*\*)

Es ift vor allem aus bie Erflarung ber Ausbrucke objectives und formales Sein nothig. Objectiv bezieht fich bei Spinoza burchmeg auf bas, mas unsere Beit gerade burch bas entgegengesette Wort fubjectiv bezeichnet; bas objective Sein gilt ibm als bas. Sein eines Objectes in ber Borftellung, baber Die porliegende Stelle felbst bie Ibee als gleichbedeutend nennt. Das formale Sein ift bagegen bas, was fonft gewöhnlich von uns bas objective Sein genannt wirb. - Sigwart mahnt an bie Gegensate von potentia und actu (ber Möglichkeit und ber Wirklichkeit nach), implicite und explicite (unentwickelt und entwickelt), und fagt: "Die einzelnen Dinge (b. h. bie Rorper und bie Seelen) find zunächft in ben gottlichen Attributen ber Ausbebnung und bes Denkens nur potentia, implicite, und auf entfprechende Beife bie Ibeen bavon auch in bem unenblichen (b. h. noch nicht mit bestimmtem Inhalt erfüllten) Bewußtfein Gottes. Treten fie in Volge ber Actuofitat bes gottlichen Wefens aus jenem potentiellen Buftanbe in bas actuelle zeitliche Dafein (durare) ber-

<sup>\*)</sup> Jdeae rerum singularium sive modorum non existentium ita debent comprehendi in Dei infinita idea, ac rerum singularium sive modorum essentiae formales in Dei attributis continentur. — Corollarium. Hinc sequitur, quod, quamdiu res singulares non existunt nisi quatenus in Dei attributis comprehenduntur, earum Esse objectivum, sive ideae non existunt, nisi quatenus Dei infinita idea existit; et ubi res singulares dicuntur existere, non tantum quatenus in Dei attributis comprehenduntur, sed quatenus etiam durare dicuntur, earum ideae etiam existentiam, per quam durare dicuntur, involvent.

aus, fo werben fie mit biefem auch in bem gottlichen Bewußtfein gebacht." Es ift zweifelhaft, ob unter ben Ginzelbingen bier Rorper und Seelen jugleich verftanben werben follen, ober nur bie Rorper allein, und ob bei ben Ibeen an die im gottlichen Bewußtfein enthaltenen, ober nur bie menschlichen zu benten ift. mich betrifft, fo icheint es mir wahrscheinlicher, bag bie Ginzelbinge bier nur von ber realen, materiellen Seite aufgefaßt, und bie Ibeen nur auf bie menschlichen Seelen bezogen werben. Sobann aber ift bie Sauptfrage biefe: Durfen wir ben Gegensat von potentia und actu, implicite und explicite geltend machen? Wenn biefer Unterschied ichon ein naturlicher und in jedem pantheiftischen Syfteme beinahe unvermeiblicher ift, fo trage ich boch Bebenten, benfelben in basjenige bes Spinoga aufzunehmen, weil er I. Eth. pr. 31. schol., nachdem er von bem Intellectus actu finitus aut actu infinitus und Intellectus actu, sive is finitus sit, sive infinitus. (bem mirklichen Berftanbe, er mag, endlich ober unendlich sein) gesprochen bat, so bestimmt beifügt: "ratio, cur hic loquar de intellectu actu, non est, quia concedo ullum dari intellectum potentid, sed quia omnem confusionem vitare cupio etc. " \*) ("Der Grund, warum ich bier von bem wirklichen Berftanbe fpreche, ift nicht etwa ber, weil ich zugebe, es gebe irgend einen potentiellen, sondern weil ich jedes Digverftanbnig zu vermeiben muniche.") Spinoga beforgte obne Bweifel, bas absolute, gang unbeterminirte Denten ber Subftang ju truben, wenn er auch nur einen Intellectus potentia in bemfelben zuließe.

Ruhn\*\*) hat, indem er noch die Lehre von der Priorität der Substanz hinzunahm, einen gewaltigen Angriff auf Spinoza's Lehre in folgender Vorm gemacht: "Ich möchte den Leser auf die

<sup>\*)</sup> Damit stimmt überein I. Eth. pr. 33. schol: 2. "Omnes, quos vidi, philosophi concedunt, nullum in Deo dari intellectum potentid, sed tantum actu.

<sup>\*\*)</sup> Jacobi und die Philosophie feiner Beit. Maing 1834.

orei Bunkte aufmerksam machen, die, so lange fie dem Spinozissichen Lehrgebäude für wesentlich gelten, hindern werden, es für ein burchaus begreifliches System zu halten. "Einmal mit einem Wunder ist jede Philosophie behaftet," sagt Jacobi; die spinozische aber hat ihrer brei:

- 1) Kann man nicht begreifen, wie etwas ber Natur, und nicht zugleich ber Zeit nach früher sein soll, wenn unter bem Bershältniß, das dadurch zwischen A und B gesetzt ist, keine blos logische Dependenz verstanden wird. Wenn ich alles Seiende als ein Ganzes schlechthin betrachte (Opp. posth. p. 527. oder 4. Brief am Ende), und mir unter der Idee des Ewigen worstelle, also in Ansiehung des Ganzen selbst sowohl als seiner Theile, kurz in Ansiehung der Einheit und Wielheit, die Zeit und die Succession in der Zeit schlechthin ausschließe, so ist in diesem Ganzen alles gleich ursprünglich und mit Einem Schlag worhanden. Was soll ich mir unter dem Frühern und Spätern in einem solchen Ganzen denken? Reell unterschiedene Dinge? Dann ist das Ganze als solches ausgeshoben. Gesetzt also auch die Spinozisches transcendent.
- 2) Man unterscheibet in der Totalität des Seienden a) bas schlechthin unendliche Wesen; b) das unendliche und endliche Wesen zugleich, d. h. den Uebergangspunkt des schlechthin Unendlichen zum schlechthin Endlichen; c) das schlechthin Endliche. Aber diese Betrachtungsweisen erscheinen entweder als bloße logische Abstractionen, oder, wenn es anders sein soll, find sie einem endlichen Geiste wenigstens schlechthin unbegreislich. Was man in dem letzern Valle noch begreisen kann, ist etwas rein Negatives, ich meine die Einsicht, daß das dreisache Verhältniß des ganz Unendlichen, halb Unendlichen, und ganz Endlichen nicht logisch genommen werden durfe. Aber indem wir uns nach einem bejahenden Begriff, nach einer positiven Idee oder Anschauung dafür umsehen, bleibt unser Beronogen hinter dem Streben absolut zurück.
- 3) Der regressus in infinitum, burch welchen bie einzelnen Dinge gegenseitig und reell von einander abhängig vorgestellt werben, ift entweber bie Totalität bes Seienden selbst, ober man findet

überall keinen Anknupfungspunkt mit bem Unendlichen erfter und zweiter Ordnung."

Was ben ersten Punkt betrifft, so ist er burch das, was bei Behandlung ber allgemeinen Principien bemerkt worden ist, großen Theils schon erledigt. Nur noch so viel: Die Substanz ist das sich selbst modiscirende, bestimmende, Beränderungen eingehende, sich auf unendliche Weise thätig äußernde Wesen. Die Thätigkeitsäußerungen lassen sich aber immer vom Wesen selbst unterscheiden. Das Seiende, Substantielle ist das Begründende. Die Modisicationen gehen an der Substanz vor, und zugleich aus ihrer Natur hervor. In dem ewigen Wesen, indem es sich von Ewigkeit her thätig äußert, werden diese Thätigkeiten, diese Manisestationen als nothwendige Wirskungen betrachtet. Und somit kommt eben der Substanz Priozrität zu.

Nun fommt unftreitig Nummer 2. bauptfachlich in Betrachtung. Berweilen wir bei ber Unterscheibung in gang Unenbliches, halb Unenbliches, und gang Enbliches, wozu bie unmittelbaren und mittelbaren Affectionen Spinoga's Beran laffung gaben, fo baufen fich freilich Schwierigkeiten auf Schwierigfeiten, und es icheint fich ftatt eines Verknüpfungsgliebes eber eine Scheibewand zu bilben. Sind wir aber billig genug, bas Wefentliche ber Theorie von ben unmittelbaren Mobificationen aufzufaffen, fo werben wir, anerkennenb, dag überhaupt bie Bemübung, ben Uebergang bes Unenblichen zum Endlichen zu erflären, bie fcmierigfte von allen ift, und überzeugen, bag es wohl baran gethan ift, bie allgemeinften, generellften Bestimmungen, Richtungen, Normen ben speziellen und einzelnen Determinationen überzuordnen. Berade wie ber allgemeinfte Begriff: Substang, Sein, an bie Spipe gestellt ift, so ift es bochft angemeffen, nicht gleich bie Ginzelbinge. fondern bie allgemeinen Buge, Gefete, Gegenfate, benen bie Ginzelerscheinungen folgen, hervorzuheben. Was wurden die nämlichen Leute, bie fich fo gut auf bas Rlagen verfteben, für einen garm erheben, wenn g. B. eine einzelne Bewegung als erfte Mobification ber Ausbehnung erwähnt worden mare, ohne dag ber allgemeine Gegenfat von Rube und Bewegung, und bas allgemeine Gefet ber

Bewegung geltend gemacht worben ware? Man kann freilich wieber einwenden, Spinoza erkläre fich ja gegen die Abstracta und bas Generelle — allein genug, daß er, vom sichern Genius geleitet, ben eben bezeichneten Weg eingeschlagen hat.

Einen ftarten Beweis bafür, bag Spinoza viel auf bie fteten. ewigen Normen und Gefete ber Natur hielt, gibt folgenbe Stelle aus bem Tractat über bie Ausbilbung bes Berftanbes. "Es ift zu bemerten, bag ich unter ber Reihe von Urfachen und realen Wesen nicht die Reihe ber veranderlichen Einzeldinge, sondern bie Reibe ber festbestehenben und ewigen Dinge (seriem rerum fixarum aeternarumque) verftebe. " "Das innerfte Wefen ber Dinge beruht auf festbestimmten und ewigen Dingen, und muß zugleich aus ben Befegen, die in biefe Dinge wie in ibre wahren Urfunden eingeschrieben find, wonach alles Einzelne gefdieht und fich ordnet, abgeleitet werben." Chen fo lautet eine Stelle bes theologisch = politischen Tractates folgendermaßen: "Beil die Raturgefete fich auf Unendliches erftrecken, und von und unter ber Form ber Ewigkeit erfagt werben, und bie Natur ihnen gemäß in bestimmter und unveränderlicher Ordnung ihren Bang geht, weisen fie auf Bottes Unendlichkeit, Ewigkeit und Unveranderlichkeit bin."

Nunmehr halt es nicht mehr schwer, auch ben britten Einwurf wegen bes unendlichen Regresses ber endlichen Dinge zu entkräften. Diese geben eben nach ewigen Gesetzen, in bestimmten Grundrichtungen, aus bem Unendlichen hervor; es find stete, unerschütterliche Normen, nach benen fle fort und fort entstehen.

Ich kann mich nicht enthalten, in Bezug auf Nummer 2 noch eines Vorwurfes von Schaller zu gebenken, welcher auch an diejenigen sich anschließt, welche sich darin gefallen, Spinoza alles Mögliche anzuhaben. "Spinoza selbst spricht auch von nothwendigen Wobisicationen, welche in ewiger und unendlicher Beise aus den göttlichen Attributen folgen, und welche eben darum nicht von außen bedingt fortwährend eristiren; gerade um die Erkenntniß dieser Modisicationen ist es in der Physik zu thun: denn hierunter kann nichts Anderes verstanden werden, als die ewigen

Sefete ber Natur, die constanten allgemeinen Formen der Körper-lichkeit, ohne welche diese nicht eristiren und nicht gedacht werden kann. Für die Deduction dieser Formen aber liegt in dem Begriffe der Ausdehnung als eines Attributes der Substanz kein Princip; die Empirie muß äußerlich hinzutreten, und das Denken nimmt nur das empirisch Gegebene in Empfang, um alle qualitative Bestimmtheit, allen Schein des Lebens davon abzustreisen, und es als ein Moment der Ausdehnung zu setzen. In, wie aus dem Begriffe der Ausdehnung selbst, wie er von Spinoza gesaßt wird, keine nothewendige Bestimmtheit deducirt werden kann, so gibt es auch keine; und Spinoza versährt ganz consequent, wenn er den Begriff der nothwendigen Modistation wieder fallen läßt. Die Ausdehnung allein ist das wahrhaft Ewige, Unveränderliche in dem Reiche der Körperlichkeit, und alle weitere Bestimmtheit ist von außen bedingt, und dem momentanen Verschwinden hingegeben.

Dies enthält viel Einseitiges und Hartes. Gerade in der Behauptung, daß Spinoza die nothwendigen Modificationen consequenter Weise wieder fallen lasse,\*) liegt keine Genauigkeit. Dies hat nur in soweit einen Sinn, als Spinoza nicht immersort der unstreitig subtilen Unterscheidung von unmittelbaren und mittelbaren Modificationen Erwähnung thut; bagegen halt er das Schema:



durch die ganze Ethik hindurch fest. Ruhe und Bewegung bleiben also auch constante allgemeine Formen der Körperlichkeit, und es mangelt nicht so völlig an aller weitern Bestimmtheit, daß nichts als der allgemeine Begriff der Ausbehnung dominire. — Der Borwurf aber, daß die Empirie äußerlich hinzutrete, und das em-

<sup>\*)</sup> Auch Erdmann fagt, Spinoga habe fogleich bie nothweubigen Mobificationen gurudgenommen.

pirisch Gegebene vom Denken in Empfang genommen werbe, bat nicht mehr Gewicht, als jener früher ichon behandelte, bag bie Attribute nicht a priori aus bem Begriffe ber Substanz beducirt feien. find conftante Formen, Befege, Begenfage in den neuern naturphilosuphischen Systemen, die anders als auf empirischem Wege gefunden waren? Ja, mare es auch nur Bewinn für bie Wiffenschaft, wenn folche Bestimmungen rein a priori gentacht, wenn Rrafte, Gasftoffe u. f. w. ohne Rudficht auf die Erfahrung aufgeführt murben? Uebermuthige und zugleich unwiffenschaftliche Forberungen unterbem Scheine ber bochften Wiffenschaftlichkeit! - Aber es foll voll= ends von bem burch Empirie Erworbenen alle qualitative Beffinmtbeit bis auf ben Schein bes Lebens abgeftreift worben fein? Folglich bat uns Spinoza bie Natur als einen Leichnam bingeworfen! - Die lieblichen Schlufworte: "alle weitere Bestimmtheit ift von außen bedingt, und bem momentanen Berfchwinden bingegeben," entsprechen ben frubern: "Wird unter ber Bestimmtheit ber Ausbehnung, bem Mobus, nichts weiter verftanben als bas Ginzelne: bie res singulares, so liegt es unmittelbar in bem Begriffe bes Mobus, bag berfelbe von außen bedingt ift, bag er in jedem Do= mente fich verändert, wechselt, und verschwindet, also feine mahrhafte Realität hat." Trauriges Loos aller Modificationen, bie Spinoga in bem Wesen ber Substang begriffen und gegründet wähnte, bie er als mit Nothwendigkeit aus ihr hervorgebend betrachtete; fie find, wie es fceint, nur von außen ber bebingt, nur loje mit ber Substang verknüpft, und fdwinden als unreal babin.

Woran halt es am Ende? An nichts Anderm als diesem: Spinoza's Substanz soll todt, ober wenigstens scheintobt sein, damit sich unsere neuern Bivisicatoren recht hervorthun können: sie wollen es allein sein, die eine lebensvolle Substanz, und lebens-volle Bestimmtheiten, die nicht verschwinden, besthen.

Wie die Attribute ber Ausbehnung und des Denkens von einanber unabhängig find, so find es auch die Modificationen. Ausgebehntes ift ausschließend aus dem Attribute der Ausbehnung herzuleiten; es ift rein nur durch Anderes, das ausgebehnt, forperlich ift, bestimmt, und es bringt hinwieder nur Erscheinungen in der Körperwelt hervor; Geistiges ist eben so einzig durch Seistiges bedingt, und wieder Geistiges bedingend. Es sindet kein Einstuß,
keine Wechselwirkung zwischen den ausgedehnten Dingen und dem
Gebiete der Borstellungen Statt. Die Modi des Denkens und die
der Ausdehnung entsprechen sich auf nothwendige Weise, ohne im
geringsten von einander abzuhängen.\*) Die Substanz bringt, indem sie sich als denkendes Wesen determinirt, Seelen oder Borstellungen, und, indem sie sich als ausgedehntes Wesen determinirt,
Körper und Veränderungen an diesen hervor; die beiderseitigen Ersicheinungen gehören zusammen: denn Bewußtsein begleitet jedes Ding
und sede Thätigkeit desselben.

Spinoza sagt II. Eth. pr. 7.: "Die Ordnung und Berstnüpsung der Ideen ist eben dieselbe, wie die Ordnung und Berstnüpsung der Dinge. "\*\*) — Folgesat. — "Alles, was aus der unendlichen Natur Gottes formal (wie wir sagen: objectiv, äußerslich) erfolgt, das erfolgt alles in der gleichen Ordnung und im gleichen Zusammenhange in Gott objectiv" (wie wir sagen: subjectiv, in Bezug auf die Vorstellungen). — Erläuterung. "Hier müssen wir uns das ins Gedächtniß zurückrufen, was wir oben gezeigt haben, nämlich: Alles, was von dem unendlichen Verstande als das Besen der Substanz ausmachend erkannt werden kann, gehört zu der einzigen Substanz, und folglich ist die benkende Substanz und die außegebehnte Substanz eine und dieselbe Substanz, welche balb unter biesem, balb unter jenem Attribute aufgefaßt wird. \*\*\*) So ist auch eine Modification der Ausbehnung und die Idee bieser Modi-

<sup>\*)</sup> Es barf niemanden befremben, bag man oft Bergleichungen zwischen biefer Theorie und ber Lebre von der praftabilirten Sarmonie angestellt, und die Bermuthung geauffert hat, jene könnte vielleicht biefe veranlagt baben.

<sup>\*\*)</sup> Ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio rerum.

<sup>\*\*\*)</sup> Substantia cogitans et substantia extensa una eademque est substantia, quae jam sub hoc, jam sub illo attributo comprehenditur.

fication ein und dasselbe Ding, auf zwei Weisen ausgebrückt. — "So lange die Dinge als Modificationen betrachtet werden, müssen wir die Ordnung der ganzen Natur oder die Verknüpfung der Ursachen einzig durch das Attribut des Denkens erklären; und in sofern sie als Modificationen der Ausdehnung betrachtet werden, mußeben so die Ordnung der ganzen Natur ausschließend durch das Attribut der Ausdehnung erklärt werden; und eben dies gilt auch von den andern Attributen." — Eth. III. pr. 2. "Es kann weder der Körper die Seele zum Denken, noch die Seele den Körper zur Bewegung oder Ruhe, oder irgend etwas Anderem bestimmen. \*\*)

Nachdem Sigwart sich so geäußert hat, es sei die Eine reine Substanz, das Eine reine Scin, das (in Beziehung auf die bestimmten Attribute) Weder Moch, was sich in den Körpern und in den Seelen individualistre, fügt er die harten Worte bei: "Wie nun aber aus diesem schlechthin unbestimmten, leeren und ausgesleerten Weder-Noch die endlich wirklichen Dinge hervorgehen können, ist völlig unbegreislich. Aus diesem Weder-Noch können die so durchgängig bestimmten Dinge, daß sebes hat was zu seiner Natur gehört, und nicht hat was und weil es zu seiner Natur nicht geshört, schlechthin nicht begriffen werden. Es sehlt an einem Principium individuationis, und somit an der lebendigen Copula zwischen der Substanz und ben endlichen Dingen, wie an einer solchen Copula zwischen den Attributen der Substanz."

Ein Theil ber Klage mochte noch hingehen; feben wir boch, baß Spinoga felbst Einiges besiberirte, indem ber 72. Brief folgenbes Geständniß enthält: "Wenn bu mich fragst, ob aus bem bloßen Begriffe ber Ausbehnung bie Mannigfaltigkeit der Dinge a priori bewiesen werben könne, so glaube ich schon klar genug gezeigt zu haben, baß bies unmöglich ift, und baß eben barum auch bie Materie von Cartesius nicht richtig burch Ausbehnung besinirt

Nec corpus mentem ad cogitandum, nec mens corpus ad motum neque ad quietem, nec ad aliquid aliud determinare potest.

ift. \*) indem fie nothwendig burch ein Attribut erklart werden muß. welches ewige und unendliche Wefenheit ausbrudt. Doch ich werbe vielleicht fväter einmal, wenn mir bas Leben bleibt, mit bir beftimmter hierüber eintreten; benn bis jest konnte ich noch nichts Genügenbes barüber abfaffen." Es bleibt bier ein weites Relb für Muthmagungen, wie viel Spinoza concedirt, und was er vermißt habe; Winke genug aber enthalt bie Stelle felbft, bag er gleichwohl bie Buverficht hatte, befonders in Bergleichung mit Cartefius Bieles geleiftet zu haben, inbem er ben Begriff ber Bewegung aufnahm, und die Ausbehnung zu einem Attribute erhob, welches ewige aub unenbliche Wefenheit und Actuofitat enthalt. - Schaller, \*\*) ber Spinoga eben jenen Bormurf macht, hebt besonbers bas berpor, daß die Ausdehnung ohne Negation, ohne Trieb, ohne etwas einen Prozef Begrunbenbes, ohne conftante Formen und Gefete, woraus fich bie Geftaltung und Glieberung ber Ginzelbinge herleiten ließe, hingestellt werbe; und so scheint ihm ber Begriff ber Ausbehnung als Attributes ber Substang fein Princip für bie Debuction ber einzelnen Erscheinungen zu enthalten. Bas biefen Ginwurf, fo weit er bem Attribute gilt, betrifft, fo fcheint er fcon baburch ziemlich entfraftet zu werben, bag ber Pantheismus in feinen bisberigen Formen immer ben Gegenfat bes Geiftigen und Ausgebehnten unter irgend welchen Benennungen, vorzüglich unter ben Namen: Ibeales und Reales, festgehalten hat. Und wie konnte auch leicht anders verfahren werden? Will man alfo Berudfichtigung ber Rrafte ober Gesete ber Natur, fo mußten biese wohl auf irgend eine Beise ähnlich berjenigen, wie Spinoga Bewegung und Rube ber Ausbehnung untergeordnet bat, an bie Ausbehnung gefnüpft merben.

Damit ift gn vergleichen, Epist. 70, worin es heißt: "Aus ber Ausbehnung, wie fie Cartefius faßt, namlich als eine rubende Maffe, ift es nicht nur ichwer, fonbern fogar rein unmöglich, bie Eriftenz ber Korper zu erklaren.

<sup>\*\*)</sup> Geschichte ber Naturphilosophie von Baco von Berulam bis auf unfere Beit. Leipzig 1841. Erfter Theil. S. 342.

Betrachten wir aber etwas genauer bie Bumuthung, biefe Rrafte aufzuführen, fo entichulbigt nicht etwa blog ben Spinoza ber Standpunft -ber Naturfenntnig feines Beitalters, fonbern es ift ihm jogar als ein ficherer Sakt nachzurühmen, bag er bei bem Allge= meinen fteben geblieben ift. Denn felbft feit bie Naturwiffenschaft fo unendliche Fortichritte gemacht, feit man bie Gafe, bie elektrifche. aglvanische, magnetische Rraft und so viele andere Brincipien kennen gelernt hat, ift es boch noch nicht gelungen, bas Entfteben ber organischen Wesen zu erklaren, und alle ins Detail gebenben Berfuche ber Neuern, bas Weltall zu construiren, find nicht ohne Grund ben Rosmogenien ber Alten verglichen worben. Wie lange mag es vollends noch bauern, bis ein Brincip ber Individualiffrung. auch nur in bem Ginne genommen, baß bewiesen werben tonnte, es hatten gerade bie und bie Thierarten nothwendig entstehen muffen, aufgefunden fein wird? - Rehren wir zu Sigmart gurud, fo ift bamit gleich feine Forberung eines Princips ber Individuation als eine zu boch gespannte abgewiesen; und wenn er gleich Unbern eine lebendige Copula zwifchen bem Unenblichen und ben endlichen Dingen vermißt, fo kommt es eben febr in bie Frage, ob nicht bie allaemeinen Bestimmungen, die Spinoza mablte, sveziellen, wie fie verlangt werben, ohne bag boch gezeigt wirb, welches biefe fein follten, vorzuziehen feien. Dag er fich bie Substanz allgenugiam bachte, um die mannigfaltigen Ginzelbinge hervorzubringen, ift offenbar, und eben fo nicht zu bezweifeln, bag er fich bie Frage pornelegt habe, ob er einzelne ihm befannte Rrafte ermabnen folle; allein er that barauf Bergicht, weil er einfah, bag folche eingelne Factoren nicht ausreichen, um bie Conftruction bes Alls vorzunehmen und die Derivation aller Arten von organischen Wefen burchzuführen. - Wenn jobann ber Mangel einer Copula zwischen ben Attributen ber Substang felbst gerügt mirb (Bgl. auch Erbmann); fo muß biefem wenigstens bas entgegengebalten merten, bag er, fo gewiß fie eben zu Giner Subftang geboren, ein harmonifches Bufammenwirken vorausfette; und es mar ibm nun einmal, weil er fest überzeugt mar, bag Geiftiges nicht bas Materielle aus fich beransgeracht, noch auch bas Korperliche Beiftiges habe bervorbringen tonnen, nicht moglich, ein anberes Berhaltniß zwischen beiben zu ftatuiren. - Allein wie mochte boch Sigmart, bei feiner fonft fo ruhigen und murbigen Saltung, barauf gerathen, bie Substang burch fene barten Worte zu bezeichnen : "bas ichlechthin unbestimmte, leere und ausgeleerte Weber=Noch?" Diefe Bezeichnung enthalt viel Wibriges und Ungegründetes. Wie? bas allvollkommene, Alles begründende und in fich schließenbe Wesen foll ber Leerheit verbachtigt werben? Schones Borrecht bes Theismus, Alles aus ber blogen Willfur bes Gebankens abzuleiten, und bamit jeber weitern Nachfrage nach Glieberung und Individualiffrung überhoben, und vor jeder Rlage gefichert zu fein, bag es an einem Princip für bie Korperwelt und bie in ihr vorkommende Mannigfaltigkeit mangle! - Es ift auch, wie wir oben gefeben haben, nicht genau, wenn Sigmart irgendwo bie Substang attributlos nennt. Unbeterminirt, unbestimmt ift fle allerdings, im Wegenfate gegen bie Determinationen, Affectionen, aber bie allgemeinen Attribute bes Denkens und ber Ausbehnung find ihre emigen, von einander unabhangigen Gigenschaften, Die fich eben beshalb nicht erft zu scheiben brauchten. Und wenn schon gefagt wird, bag bie ausgebehnte und bie bentenbe Subftang eine und biefelbe fei, fo wird um biefer Einheit willen jene Zweibeit nicht aufgehoben. Die Substanz ift von Ewigkeit ber benkend und ausgebehnt, insofern aber gleichwohl noch unbeterminirt, bis bie einzelnen Dafeinsweisen in beiben Richtungen aus ihr hervortreten.

Daraus, daß die Modificationen ber Ausbehnung und die bes Denkens ganz unabhängig von einander sind, ergibt sich zweierlei:

1) daß beiden Arten der Modificationen ganz gleiche Dignität, gleicher Rang zukonnnt; 2) daß daß Spinozische System weber ausschließend einen realistischen, noch einen idealistischen Charakter hat, sondern Realismns und Idealismus zu vereinigen sucht, was auch schon die Lehre von den Attributen gezeigt hat. An diesem ausgemachten Resultate des Spinozismus sollte man sich durch- aus durch nichts irre machen lassen, und noch weniger geschäftig sein, Einiges hervorzusuchen, welches den Parallelismus auszuheben scheinen könnte. Man hat vorzüglich an der Behauptung Spi-

•

noga's Unftog genommen, bag, je trefflicher ein Rorper, um fo trefflicher auch seine Seele fei. (II. Eth. pr. 13. schol.) Allein man fann nicht nur nicht beweifen, bag biefer Sat gerabehin ausfage, es fei eine Seele barum vorzüglicher, weil ihr Rorper vorzüglicher fei, fonbern man muß auch zugeben, bag ber Sinn gang wohl nur ber fein fann: "Da bie zwei Reihen ber bentenben und ber ausgebehnten Dinge aus ben von einander unabhängigen Attributen bes Denkens und ber Ausbehnung hervortreten, fo laufen fle gang parallel neben einander fort, und wo ein Einzelding in ber einen Beziehung Borguge vor ben übrigen befitt, befitt es fie gugleich auch in ber anbern. Nun scheint es freilich Bielen fatal, bağ Spinoza ben Körper als bas Mag beftimmenbe Glieb wählt, während eben fo gut die Seele batte bervorgehoben und gefagt werben tonnen: je vollfommener eine Seele, besto vollfommener ift auch ihr Körper. Allein mich bunkt, Spinoza habe gerabe ben schicklichern Magstab gewählt. So lange es bem Menfchen nicht gegonnt ift, fich von einem puren puten Beifte eine beutliche Borftellung zu machen; fo lange wir im Grunde barauf beschränkt find, Bewußtsein und Denten als mit einem Organismus verbunben zu betrachten, fo will es nicht recht angehen, ben entgegengesetten Weg einzuschlagen, wenn man noch so geneigt fein mag gugugefteben, bag ber Beift ber Miene bes Menfchen Ausbruck verleihe. Seben wir besonders auf den niedrigern Rreis ber animalifden Befen, fo trugen wir boch gewiß Bebenten, ben umgekehrten Sat aufzuftellen. - Dies hangt genau mit einer Acugerung Spinoga's im 58. Briefe gufammen (worin er fich herablagt, ben Glauben an Gefpenfter zu befämpfen): "Den Grund, ber barin besteht, bag bu annimmft, ba ein Korper ohne Seele bestehen konne, muffe auch eine Seele ohne Korper bestehen konnen, halte ich für widerfinnig. Sage mir bod : ift es nicht auch mahrscheinlich, bag es Gebachtniff, Bebor, Geficht u. f. m. ohne Korper gebe, weil wir Rorper ohne Bebachtnig, Behor, Beficht u. f. m. antreffen? Dber gibt es eine Rugel ohne Rreis, weil es einen Rreis obne Rugel gibt?"

Den Schlu biefes Abschnittes mag die Lehre bilben, bag alle

Dinge eben barum, weil fle bem unbeschränften, allvollfommenen Wefen entstammen, vollkommen feien. I. Eth. pr. 33. schol. 2. "Aus bem Borhergehenden folgt flar, bag bie Dinge von Gott in ber höchsten Bollkommenheit hervorgebracht worden find, ba fie ja aus ber vollkommenften Natur nothwendig hervorgegangen find. "") Dies schließt Abstufungen, wornach uns bas eine verhaltnigmäßig vollfommener erscheint, als bas andere, nicht aus. Daber bemerkt Spinoga am Enbe bes Anhanges jum erften Theile ber Ethit: "Denen, welche fragen, warum Gott nicht alle Menichen fo geschaffen habe, daß fie fich einzig durch die Bernunft leiten laffen, antworte ich nur: weil es ihm nicht an Stoff gebrach, Alles von ber bodiften bis zur niebrigften Stufe ber Bollfommenbeit zu erfchaffen; ober eigentlicher gesprochen, weil bie Befete feines Wefens fo umfaffend find, bag fle zur Bervorbringung alles beffen, was von einem unendlichen Berftanbe begriffen werben fann, binreichten." - Es ift gleichwohl von Mehrern die Rlage erhoben worden, es fehle bem Spinozismus an bem Begriffe ber Entwickelung, bes Fortschrittes, ber Bervollkommnung ber Welt. Wenn auch, heißt es, gelehrt werbe, Alles entftamme ber vollfommenften Natur, so sei barunter boch nur bie unbedingte Macht (potentia) gemeint; und wenn es laute, Alles fei volltommen, fo bebeute bies boch nur fo viel: jedes Ding fei, weil es als nothwendiges Product ber Substang betrachtet werben muffe, fo wie es fei (es moge fein, wie es wolle) volltommen, ohne Rudblick auf bie Vergangenheit und ohne Sinblick auf die Bukunft. Da bies indeffen hauptfachlich in Bezug auf die Menschheit gelten muß, und in bas ethifche Bebiet hinübergreift, fo wird fich fpater zeigen, ob Spinoga's Moral bas fittliche Fortschreiten bes Einzelnen und ber Gefammtheit begunftige ober nicht.

<sup>\*)</sup> Ex praecedentibus clare sequitur, res summa perfectione a Deo fuisse productas, quandoquidem ex data perfectissima natura necessario secutae sunt.

## Anmerkung.

Es ift schon oben bes unseligen Bersuches von Thomas, bas Bauptprincip bes Spinozismus, bag es nur Gine Subftang gebe, wegzuräumen, gedacht worden; nunmehr konnen wir bestimmter barüber eintreten, und bas prufen, mas an bie Stelle jenes Grundfates gefett werben foul. "Spinoza, fagt er, kannte feine Subftanz, welche als Grund ber Attribute ber Ausbehnung und bes Denfens betrachtet werben follte, er fannte nur bie abfoluten Subftangen ber Ausbehnung und bes Denfens, bie ewig waren und eben beswegen auch seine ewige Gottheit conftituirten." Und indem er balb fagt, bie Unnahme ber einzigen Substanz fei bloß eine Biction, bald, Spinoga habe von ihr ernftlich nichts miffen wollen, ftust er feine Unficht barauf, bag, indem jedes Attribut als ein burch und für fich felbst zu begreifendes, unabhängiges und ewiges gefest werbe, es für ein substantielles, mithin für eine Subftang erfart merbe. "Die Bropofition, bag jebes Attribut einer Substanz burch fich begriffen werben muffe, ftellte in ber That für jeben, ber in die Sache, nicht aber in die Worte einbringt, bie Substantialität ber Attribute fo genau und bestimmt feft, als nothig war." - Diefer Unficht fteben nicht nur bie Stellen ber Ethif entgegen: "Es gibt im gangen Sein ber Dinge nur eine einzige Substanz; bie bentenbe und bie ausgebehnte Substanz ift eine und biefelbe Substang;" sondern gang vorzüglich bie bestimmte Erflarung Spinoga's, bag barum, weil jebes Attribut burch fich begriffen werbe, die Ginheit ber Substang nicht getrubt, noch aufgehoben werbe: I. Eth. pr. 10. schol. "Daraus erhellt, bag, wenn fchon zwei reell verschiebene Attribute, b. h. folche, beren eines ohne Sulfe und Ginflug bes andern befteht, gedacht werben, wir baraus nicht schließen burfen, fie machen zwei Wefen ober zwei verschiebene Substangen aus (duo entia sive duas diversas substantias constituere). Denn bas gehört zur Natur ber Subftang, bag jedes ihrer Attribute burch fich begriffen werben muß, weil ja alle Attribute, Die fle befitt, immer zugleich in ihr waren, und feines durch bas andere hervorgebracht werben konnte, jedes

vielmehr die Realität und das Sein der Substanz ausdrückt. Es ist also gar nicht ungereimt, Einer Substanz mehrere Attribute beiszulegen" u. s. f. s. Solche Aeußerungen Spinoza's haben für Jeden, der nicht überall hinter den Worten des Schriftsellers etwas Underes wittert, Beweiskraft genug; gleichwohl mag auch noch ein Gegengrund gegen diese Theorie beigefügt werden, worauf sie selbst führt. Da Spinoza von unendlichen Attributen spricht, so müßten, wenn jedes Attribut zu einer Substanz erhoben wird, consequenter Weise, nicht bloß zwei, sondern unendlich viele Substanzen statuirt werden.

Thomas hat sodann eine feltsame Theorie berausgefünstelt, wonach Alles auf einfache Elemente ober Elementartheilchen gurudguführen mare. Er bat feine Anficht am Ende feines Werkes in folgenden Saten concentrirt: "Spinoza's Methobe ging aus von bem Sate, bag es in bem Bebankenkreise bes menfchlichen Geiftes Begriffe gebe, die mahr find, b. b. beren Inhalte, beren Wefenheit wirkliche Dinge, formale Wefenheiten entsprächen. Diefelbe Methode leitete ibn zu einfachften Begriffen, als Reprafentanten und conflituirenden Factoren aller Wahrheit, und mit gleicher Nothwendigfeit zu ben ihnen correspondirenden einfachften und ewigen Elementen aller Dinge. Zwei Claffen folcher Elemente traten an die Spite, die bes objectiven (jubjectiven) und bie bes formalen (objectiven, außern) Dafeins; fle wurden als felbftftanbige, absolute Subftangen ber nachfte und lette Grund ber Dinge, eonstituirten bie ewige Gottheit, und hiegen in Beziehung auf fie, als conflituirende Factoren berfelben, Attribute. entwickelten fich in nothwendigem Parallelismus zu ber unendliden Reihe ber endlichen Dinge, Die alle als seiend in Gott unmittelbar aus biefer Schluffolgerung fich ergaben, und biefen zu einem mit bem Inbegriffe ber Gingelbinge ibentischen Wesen erhoben." Was bas Berhaltnig ber einfachen Elementartheilden zu bem, was bier als Substang gilt, betrifft, fo macht bie Gesammtheit aller Elemente bes Denkens nebst bem, was sich in unendlicher Reihe baraus ergibt, die benkende Substang, und eben fo bie Besammtheit aller Elemente ber Ausbehnung nebft bem,

was fich fort und fort in ber Körperwelt aus ihnen entwickelt bie ausgebehnte Substanz aus. Beibe Substanzen zusammen aber machen bie Gottheit aus. Damit barüber fein Zweifel übrig bleibe, mag noch folgende Stelle (S. 94) beigefügt werben: "Darum konnte er (Spinoza) auch an feine Gottheit benten, welche burch ihre Attribute ein ausgebehntes und bentendes Ding murbe, mußte er auch von einer folden fprechen, quoad imaginationem, fo war sie boch, quoad mentem, b. h. auf bem Wege ber richtis gen reflexiven Erkenntnig nur conflituirt burch die beiben zwar felbftftandigen, aber wegen ber Uebereinstimmung zwischen formaler (objectiver) und objectiver (subjectiver) Effenz, auch ohne substantielles Banb, gusammenbangenben Subftangen ber Ausbebnung und bes Dentens, in welchen die Busammenfaffung aller einfachften Elemente bas Individuum ber letten Ordnung, bie Natur ober Gott, ergab, als vollfommenftes Wefen, weil bann auffer bemfelben feine Realität mehr zu benten war; er felbft aber war einig, unendlich, und ber Inbegriff alles Seins." - Diese neue Theorie flüt ihr Erfinder nicht etwa blog auf jene oft in Bezug auf ben Regreß vorkommenbe Formel: " und fo ins Unendliche fort (et sic in infinitum)", fonbern auch theils auf mehrere Stellen in bem Tractatus de intellectus emendatione, theils vorzugsweise auf einige Aeugerungen in ben Briefen. Die Bricfe von und an Olbenburg icheinen wenig bierauf Bezügliches zu enthalten; bagegen mag ein Brief von Blhenbergh, auf welchen besonderes Gewicht gelegt wirb, citirt, und die Art ber Beantwortung geprüft werben. Bluenbergh fchrieb im Jahr 1665 an Spinoga unter andern Folgendes (Epist. 37.): "Der vierte Bunkt ift, mas bu unter ben Worten verfteheft, die Ludwig Meger in ber Borrebe in beinem Namen gefchrieben hat, nämlich: "Unfer Autor (Spinoga) gibt zwar zu, es gebe in ber Natur ber Dinge eine benfenbe Substang, aber er leugnet, bag fie bas Wefen ber menfchlichen Seele ausmache; er behauptet, auf gleiche Beife, wie bie Ausbehnung burch keine Schranken begrenzt ift, fei auch bas Denken burch feine begrengt; und folglich fei, wie ber menschliche Rorper nicht abfolut, fonbern nur auf eine gewisse Beise nach ben Gefeten ber ausgebehnten Natur burch Bewegung und Rube beterminirte Ausbehnung fei, eben alfo auch ber Beift ober bie menfchliche Scele nicht absolut, sondern burch bie Gefete ber bentenden Natur burch Ibeen auf bestimmte Beise beterminirtes Denken, welches nothwenbig jebes Mal ba gegeben sei, wo ein menschlicher Korper zu fein beginne. " Hieraus scheint zu folgen, bag, so wie ber menschliche Leib aus taufend Rorperden zufammengefest ift, auch ber menschliche Beift aus Taufenben von Bebanten beftebe; \*) und bag, wie ber menschliche Leib in jene Taufenbe wird aufaelost werben, aus benen er zusammengesest wurde, auch unfere Seele, wenn fie ben Korper verläßt, in eben fo viele Bebanken, woraus fie bestand, werbe aufgelost werben. Und so wie die aufgelosten Theile unfere Rorpers nicht weiter vereinigt bleiben, fonbern andere Rorver fich gwischen fle einbrangen, fo icheint auch gu folgen, bag, bei ber Auflofung unferer Seele, jene ungabligen Bebanken, aus benen fle beftand, nicht langer verbunden bleiben, fonbern fich zerftreuen; und wie bie aufgelosten Rorper gwar bleiben, jeboch nicht als menschliche, so werbe burch ben Tob unser benfendes Wefen zwar nicht fo aufgelost, bag gar fein Gebanke ober fein Denkenbes fortbauerte, aber boch fo, bag ihm nicht mehr bas bleibe, mas es zu einer menschlichen Seele machte. Daber ift mir, als ob bu annehmeft, bie bentenbe Substang bes Menschen werbe verandert und aufgelost, gleich ben Korpern, ja einige konnten fogar, wie bu, menn mich bas Gebachtnig nicht tauscht, einmal von ben Gottlosen versichertest, völlig untergeben, und gar feine Bebanfen übrig bebalten."

Wie benimmt fich nun Spinoga? Er antwortet erft nach ber Rudfehr von einer Reise, vor welcher Blhenbergh ihn aus-brudlich gebeten hatte ihm zu schreiben, und erft nachdem er eine zweite Auschrift, welche einige Spuren bes Unwillens über bie Bo-

<sup>\*)</sup> Unde sequi videtur, sicut corpus humanum ex millenis compositum est corporibus, ita etiam humanam mentem ex millenis constare cogitationibus.

gerung enthielt, empfangen bat. Und die Antwort felbft befteht im Wefentlichen nur barin, bag er BInenbergh bittet, von feinem Berlangen wegen naberer Erorterung gewiffer Bunfte abzufteben was benn auch bem Briefwechsel ein Enbe machte. So leib es einem thut, daß Bluenbergh fo abgefertigt werden mußte, theils um feiner felbst willen, theils um ber Nachwelt willen, welche ebenfalls fich bes nabern Aufschluffes erfreut batte, fo begreiflich ift es boch, bag Spinoga, feiner Sumanitat ungeachtet, fich jo gurud-30g. Es hatte fich nämlich in ben Briefen immer mehr ber unge= beure Abstand ihrer Anfichten bervorgethan. Bluenbergh war nicht bloß Theist, sondern er hielt sich auch an die positive Religion. Daneben fette Blyenbergh bem Spinoza mit balb mehr bald weni= ger fcharffinnigen Einwurfen, namentlich folden, bie fich auf ben Begriff ber Nothwendigfeit bezogen, ju, und ermangelte nicht, vorzüglich bie Consequenz für bie Moral hervorzuheben. Endlich waren feine Bumuthungen folcher Art, bag es Spinoza großen Beitaufwand und wiele Dube getoftet batte, fle zu erfullen. Berabe in bem Briefe, woraus ein Bruchftud angeführt worben ift, forderte Bluenbergh neben bem erwähnten Bunfte, Aufschluß barüber, was in ben Carteffanischen Principien und ben metaphhitichen Betrachtungen bie Unficht bes Cartefius und was hingegen feine eigene fei; ob es einen Irrthum gebe, und worin er bestebe; in wie fern er behaupte, bag es feinen freien Willen gebe; bag ihm einige ber hauptfachlichsten Definitionen, Axiome, Poftulate, worauf fich Spinoga's Ethit grunbe, mitgetheilt werben mochten, um besonbers ben Sat fich erflaren ju tonnen, "bag bie Bestanbigfeit, womit wir munichen, bag jeber bas Seinige für fich habe, aus ber flaren Erfenntnig Gottes und unserer felbst entspringe." Es wird jeber gesteben muffen, bag bie Fragen fchnell bingeschrieben maren, bie Antworten aber eigentliche Abhandlungen veranlagt hatten. So ift es gewiß leicht erklarbar, bag Spinoga feine Luft haben fonnte, allen ben zubringlichen Forberungen zu entsprechen - wenn ichon von Bluenbergh bas freundliche Wort beigefügt mar: "3ch wunschte, bag ich beine Dube burch irgend eine Befalligfeit vergelten burfte." - Rann nun benn aber Spinoga's Stillichweigen

über jene Grundbeftandtheilchen aller ausgebehnten und benfenden Dinge zu Gunften derfelben entscheiben, ba noch so viele andere Buntte auf gleiche Beife unerortert geblieben find? Diese Interpretation ift gerabe fo fonberbar, als bie, welche Thomas in Bezug auf die Ethik geltend macht. Da dieses Werk so viel als nichts enthält, das die erfünstelte Theorie begunftigt, fo ift es unsäglich, was alles in Rudficht auf baffelbe vorausgesett, und mit welchem Raffinement ihm eine andere Tendenz untergeschoben wirb. es lohnt fich wahrlich nicht ber Mube babei zu verweilen: benn was foldermagen bas Geprage ber Unnatürlichkeit und Unmahrheit an fich trägt, wird von selbst fallen, wenn es fich noch fo febr geltend zu machen fucht. Dagegen mogen noch zwei Buntte erwähnt werben, welche bieje moderne Theorie an fich als nichtig und verwerflich barftellen. Furs erfte ift es gar nicht möglich, eine beutliche Borftellung bavon zu gewinnen, was unter ben Elementartheilchen bes Denfens zu verstehen fei. Bweitens-ift bie Rebre von Urtheilchen, Atomen, Monaden, überhaupt Spinoga's Lehre gang fremb. Da, wo er ben Sat, bag bie absolut unendliche Substanz untheilbar fei, zu beweisen sucht, macht er barauf aufmertfam, bag, wenn fie theilbar ware, bie Theile entweder die Matur ber Substang behalten ober nicht behalten mußten. Im ersten Falle maren alle Theile eben fo viele Substangen, im zweiten murben fle Substang zu fein aufhoren, und wie konnten beterogene Theile . fte felbft ausmachen?

Einen andern nicht unbebeutenden Mangel glaubte Carl. Phil. Fischer\*) an der Substanz zu entbecken. "Das Grundwesen existirt nicht an sich selbst, sondern nur in den Attributen oder Grundbestimmungen der Ausdehnung und des Denkens, und mithin einerseits als räumliches, anderseits als wissendes Grundwesen. Indem tas Grundwesen nicht an sich selbst, sondern nur in seinen Attributen existirt, ist es an sich nur die abstracte Identität derselben. Alls diese abstracte Identität ist es die eben so unlebendige

<sup>\*)</sup> Die 3bee ber Gottheit. Stuttgart 1839. S. 6.

wie ungeiftige, und mithin ichlechthin unreale Indiffereng bes Seins und bes Bewußtfeins. - Der Grunbirrthum bes fubftantiellen Bantheismus\*) ift bie Unrealität und Unwahrheit feines Brincips felbft." - Dich bunft, Fischer befampfe ein von ihm felbft geichaffenes Bhantom. Burben wir bas nämliche Experiment mit irgend einem endlichen Wefen vornehmen, daß wir ihm nämlich feine Attribute abstreiften, fo murbe fich bas Gleiche, aber auch bie Leerbeit bes Versuches zeigen. Was wurde Fischer fagen, wenn wir ihm felbft nicht nur ben Korper, fondern auch ben Beift entziehen und bann ausrufen wollten: Sebt ba ein bures Richts, bie bochfte Unrealität! Die Attribute conflituiren eben bas Wefen; will man biefes an und für fich, von Attributen entblogt, auffaffen, so wird es freilich ein Nichts, aber eben um biefer haltlofen Entblogung willen. - Bielleicht mochte fich aber Fischer barauf ftuben, bag bie Substang unbeterminirt (indeterminata) genannt werbe. Allein biefer Ausbruck bedeutet nicht: attributlos, fondern: unmodificirt. -Man konnte versucht fein, noch beizufügen, daß, wenn auch Ausbehnung und Denken weggebacht wurden, die Substang noch nicht . fo gang unreal erschiene, wegen ber übrigen und unerkennbaren Attribute.

- 3. Die Lehre von der menschlichen Seele.
- a. Bon ber Ratur ber menichlichen Geele und ihrem Berbaltniffe, jum Rorper.

Der Mensch steht zu der göttlichen Substanz in dem nämlichen Berhältniffe, wie alle Einzeldinge, welche nichts als Mobistcationen derselben sind. \*\*)

<sup>\*)</sup> Dies ift die Benennung bes fpinogifchen Pantheismus, als beffen Sauptlebre die von ber Subftang angufeben ift.

<sup>\*9</sup> Es tonnte feltsam scheinen, baß Spinoga, ber so oft von Gott agt: quatenus humanae mentis essentiam constituit, boch

Und zwar ist er bem Leibe nach eine Mobisication ber Subsstanz, in sofern ihr bas Attribut ber Ausbehnung zukommt, ber Seele nach eine ihrer Mobisicationen, in sofern ihr bas Attribut bes Denkens zukommt.

Der Leib kommt nach dem Plane des ganzen Werkes der Ethik nur in soweit in Betrachtung, als es der Parallele mit dem Geiste wegen unentbehrlich ist. Der Leib ist aus einer Menge Theile zusammengesett, die selbst wieder zusammengesett sind (ex plurimis valde compositis individuis componitur (II. Eth. pr. 13). Und wie bei allen ausgedehnten Dingen, kommt auch bei dem menschlichen Körper Bewegung und Ruhe in Betrachtung. Die Bestandtheile desselben sind theils harte, theils weiche, theils flüfsige (dura, mollia, fluida). \*)

Was nun die Seele betrifft, so wird ste zwar von Spinoza auf gewöhnliche Weise besinirt: "sie ist ein benkendes Ding" (mens est res cogitans); allein es zeigt sich deutlich, daß er sie nicht nur nicht etwa für ein einsaches Wesen hielt, sontern daß sie ihm überhaupt nicht im eigentlichen Sinne als ein eigenes Wesen galt. Er begnügte sich, das Denken für sich im Gegensatz gegen das Ausgedehntsein festzuhalten. Es gab nach seiner Ansicht nichts körperlich Organistres, dem nicht Geist in irgend einem Grade beigesellt wäre; kein materielles Ding, mit dem sich nicht Bewußt= sein in einer gewissen Form verknüpste. Wie die Substanz, ihrer

ben Sat aufstelle: Ad essentiam hominis non pertinet Esse substantiae, sive substantia formam hominis non constituit (II. Eth. pr. 10). Allein er will burch diesen lettern Sat nur bas ablehnen, baf ber Meusch jur Substanz gehöre, wie sie an fich ift, ober unmittelbar aus ihr herborgegangen sei, und mit gleicher Nothwendigkeit, wie sie, erifire. Der erste Sat hingegen bedeutet nur soviel: Der Mensch kann ohne Gott weber sein, noch gedacht werden, er ift eine Manisestation Gottes.

<sup>\*)</sup> Ueber bas Entstehen ber Menschen sagt Spinoza Epist. 5: consideres, homines non creari, sed tantum generari, et quod eorum corpora jam antea existebant, quamvis alio modo formata.

Einheit ungeachtet, zwei ganz verschiebene Eigenschaften, Denken und Ausbehnung, in fich schließt, so entwickeln fich aus ihr zwei Reihen von Mobisticationen, welche jenen entsprechen; Borstellungen begleiten immerfort bie ausgebehnten endlichen Dinge und ihre Bersanderungen.

Das Erfte, was bas actuelle Sein ber menschlichen Seele ausmacht, ift bie Ibee eines einzelnen wirklich existirenden Dinges, welches bas Object ber Ibee ift. Dieses wirklich existirende Einzelbing, biefes Object ber Ibee ift nichts anderes als ber menschliche Rorper.\*) Und was in biesem Objecte vorgeht, besonders in fofern es von außern Begenftanben- afficirt wird, muß von bem Beifte erfannt werben. - Diefen Gaten entsprechen folgenbe, bie aufs bestimmtefte barthun, bag bie Seele nicht ein für fich seienbes Wefen, fonbern bas an einen forperlichen Organismus gefnüpfte Bewufitsein, die Erkenntnig, bes benfelben Afficirenden ift: II. Eth. pr. 19. Dem. "Die menfchliche Seele ift bie Ibee ober Renntnig bes menfchlichen Rorpers felbft." - pr. 21. schol. "Die Ibee bes Rorpers und ber Rorper, b. h. bie Seele und ber Rorper." \*\*) - Feuerbach brudt fich fo aus: "Die Seele ift nichts anderes als ber birecte, ber unmittelbare, b. i. mit ber Erifteng bes Leibes ibentische, fein Sein unmittelbar bejahende und in fich schließende Begriff (ober bie Ibee, ober bas unmittelbare Bewußtfein) ihres Leibes."

Damit hangt aufst innigste bie Lehre zusammen: "Die Seele und ber Körper ift ein und baffelbe Individuum, das balb unter dem Attribute des Denkens, balb dem der Ausdehnung begriffen wird."\*\*\*) — Dem oben erwähnten Gebrauch der Wörter formal

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Objectum ideae humanam mentem constituentis est corpus.

mani. — Corporis idea et corpus, h. e. mens et corpus.

<sup>\*\*\*)</sup> Mentem et corpus unum et idem esse individuum, quod jam sub cogitationis, jam sub extensionis attributo concipitur. II. Eth. pr. 21. schol. 3. — Dies veransagte Leffing ju ber fühnen Aeußerung: "Die Seele ift nichts als ber sich benfende Körper, und ber Körper nichts als die sich ausbehnend e Seele.

und objectiv gemäß wird ber nämliche Gebante auch fo ausgebrudt: Was ber Leib formal ober formaliter ift, bas ift bie Seele objectiv; in einem und bemselben Wefen entsprechen fich vollig bie Mobi ber Ausbehnung und bes Denkens, und find fo innig verbunden, bag es nur Gines ift, mas von Seite ber Ausbehnung betrachtet, Korper und forperlich, und mas von Seite bes Denfens betrachtet, Beift und geiftig beißt. - Inbeffen muß immer ber Sat feftgehalten werben: Jebe Art ber Modificationen ift unabbangig von ber anbern; es bestimmt weber ber Korper bie Seele zum Denten, noch wirft ber Gebante irgendwie auf bas Rorverliche ein. Die Ordnung und Verknüpfung ber Ibeen ift biefelbe als die Ordnung und Verfnüpfung ber Dinge. Der vorgeftellte Birfel g. B. und ber conftruirte ift ein und berfelbe. ift Urfache ber Ibee bes Birfels nur in fofern er als bentenbes Wefen, und hinwieder Urfache ber Figur bes Birkels, in fofern er als ausgebehntes Wefen betrachtet wirb. Spinoza erklart fich noch naber also: "Aus feinem anbern Grunde habe ich gesagt, bağ Gott bie Ursache ber Ibee, g. B. bes Birkels, ift, in fofern er nur bentinbes Ding, und bes Birtels (ale Bigur), in fofern er nur ausgebehntes Ding ift, als weil bas formale Sein ber Ibee bes Kreifes nur burch eine andere Weife bes Denkens als bie nachfte Urfache, und biefe wieder burch eine andere Beise, und so ins Unendliche fort aufgefaßt werben fann, fo bag, fo lange bie Dinge als Modificationen bes Dentens betrachtet werben, wir bie Orbnung ber gangen Natur ober bie Berknupfung ber Urfachen, blos burch bas Attribut bes Dentens erflaren muffen, und, in fofern fie als Modificationen ber Ausbehnung betrachtet werben, ebenfalls bie Ordnung ber ganzen Natur blos durch das Attribut ber Ausbehnung erflart werben muß (und fo verftebe ich es auch bei ben anbern Attributen). " (II. Eth. pr. 7. schol.)

Es ift in biefer Stelle ber Ausbruck: "bas formale Sein ber Ibee" vorgekommen, wie (pr. 5) gesagt wird: "bas for= male Sein ber Ibeen erkennt Gott nur als Ursache, in sofern er als benkenbes Ding betrachtet wird." Und biefer Ausbruck nuß uusere Ausmerksamkeit um so mehr auf sich ziehen, als bis dabin

formal immer auf bas außerlich, raumlich Borhandene bezogen wurde, und burch objectiv, wie unfere Beit biefes Wort nimmt, erflart werben konnte, mabrend fich zeigte, bag Spinoza objectiv nannte, was jest fubjectiv beißt. Darüber ertheilt bas frühefte Wert bes Spinoga, bie Brincipien ber Carteffichen Bbiloforbie, ben ficherften Aufschluß, indem folgende Definitionen porausgeben: "Unter objectiver Realitat einer Ibee verftebe ich bie Wirklichkeit eines burch bie Ibee vorgestellten Dinges, sofern es eben in ber Ibee ift. " (quatenus est in idea.) "Was wir in ben Objecten ber Ibeen erfaffen, ift in ben Ibeen objectiv." "Bon eben bemfelben fagt man, es fei formal (ober formaliter) in ben Objecten ber Ibeen, wenn es gerabe fo in ihnen felbft ift, wie wir es auffaffen." - Es ergibt fich, bag biefe Erklarun= gen mit bem früher Bemerkten im Wefentlichen übereinflimmen: bas objective Sein einer Ibee ift bas rein fubjective Borhandensein berfelben in unserer Borftellung; bas formale Sein ber Ibee bagegen, bas bem Objectiven Entsprechenbe, nicht etwa von ber Subjectivität bes Vorstellenden Abhängige. Es ift baber besonders von der formalen Realität ber Ideen bann die Rebe, wenn ber Ibeen Gottes, abgeseben von ber Auffaffungs= weise ber Menschen, gebacht wirb, wie gerabe ber oben citirten Stelle die Worte vorangeben: "Der in ber Natur exiftirende Birfel, und die Idee bes existirenden Birtels, welche auch in Gott ift, ift ein und baffelbe Ding." Auch heißt es pr. 5. Dem.: "Das formale Sein ber Ibeen erkennt Gott, in fofern er ein benkenbes Ding ift, als Urfache."

Wichtig ist folgende Aeußerung I. Eth. pr. 17. schol.: Benn der Verstand (Intellectus) zur göttlichen Natur gehört, so kann er nicht wie der unsrige später oder auch nur zugleich der Natur nach mit den vorgestellten Dingen sein, weil Gott ja vermöge der Causalität früher als alle Dinge ist, vielmehr ist die Wahrheit und das formale Sein der Dinge so, weil dieses formale Sein so objectiv im göttlichen Verstande existirt. Wir lernen daraus zweierlei: 1) objectiv ist hier in der Bedeutung von substectiv selbst vom göttlichen Verstande gebraucht; 2) ist die

formale Realität als gleichbebeutend mit Wahrheit genommen. So ist mithin zugegeben, was durch andere Stellen bestätigt wird, daß auch dem menschlichen Denken formale Realität zukommt, sobald Sein und Wissen sich eint, die Vorstellung ganz mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Eine wahre Idee enthält objective und formale Realität.

Es mag hier gleich noch bie Spinoza eigenthumliche Ausbrudsweise angefnüpft werden: "Die Idee, welche bas formale Sein der menschlichen Seele ausmacht, ift die Idee des Körpers."

Wie die Denkacte und Denkformen aller befeelten Wefen, von ber unterften Stufe an, nichts anders als Mobificationen ber Subftang, in fofern fie bentendes Wefen ift, find, fo muffen auch alle menfolichen Seelen insgefammt mit allen ihren ungahligen Bebanten auf Gott gurudgeführt und aus ihm bergeleitet werben. Vorftellungen entstammen nur ihm; bie menschlichen Seelen find feine Organe bes Dentens; er ift's, ber burch bie gange Menschheit fich benkend außert, - fie, bie ohne ihn gar nicht benken wurde; thr Bewußtsein ift ursprünglich bas seinige. Es ift baber gang natürlich, bag von ber menschlichen Seele gesagt wirb, fie fei ein Theil bes unendlichen gottlichen Berftandes; weil fie aber endlich ift, fo fann fle nur ein Theil beffelben fein, in fofern er nicht in feiner Unenblichkeit, fondern als afficirt, mobificirt aufgefagt wird; und wenn eine mentschliche Seele biefe ober jene Borftellung bat, tann eben fo gut auch von Gott felbft ausgefagt werben, bag fie in ihm fei. Spinoga brudt fich bieruber aufs bestimmtefte in bem Corollarium zu bem 11ten Sape bes zweiten Theiles ber Ethif fo aus: "Hieraus folgt, daß bie menschliche Seele ein Theil bes unendlichen gottlichen Berftandes ift (mentem humanam partem esse infiniti intellectus Dei); wenn wir bemnach fagen, bie menfdliche Seele faffe biefes ober jenes auf, fo fagen wir nichts Anderes als, Gott habe biefe ober jene Ibee, zwar nicht in fofern

<sup>\*)</sup> Idea quae esse formale mentis humanae constituit est idea corporis. II. Eth. pr. 15. Dem.

er unendlich ift, aber in sofern er burch bie Natur ber menschlichen Seele ausgebruckt ift, ober in sofern er bas Wesen bes menschlichen Geistes ausmacht. Und wenn wir sagen: Gott hat diese oder jene Ibee, nicht nur sofern er die Natur bes menschlichen Geistes ausmacht, sondern in sofern er zugleich mit der menschlichen Seele auch die Idee eines andern Dinges hat, dann sagen wir, die menschliche Seele fasse eine Ding theilweise oder unadäquat aus."

Dag ber Menfch nicht nur Bewußtfein und Renntnig beffen, was feinen Körper afficirt, fondern auch ein Wiffen um bas Wiffen ober Selbftbewußtfein befige, ober bag eine Borftellung von ben Borftellungen ibm verlieben fei, thut Spinoza in einer ziemlich gefuchten Form bar, beren Verständniß namentlich baburch erschwert wird, daß, auf eine bem Borbergebenden entsprechende Weise, Alles als zugleich Gott felbft zukommend bargeftellt wird. II. Eth. pr. 20. "Es gibt in Gott auch eine Ibee ober Erfenntnig ber menschlichen Seele, welche in Gott auf Diefelbe Weise erfolgt, und fich auf ihn auf biefelbe Weife bezieht, wie bie Ibee ober Erkenntnig bes menschlichen Körpers." — Beweis: "Das Denken ift ein Attribut Gottes; baber muß es sowohl von ihm felbst als von allen seinen Affectionen, folglich auch von ber mensch= lichen Seele, nothwendig eine Idee in Gott geben. Ferner folgt nicht, bag es biefe Ibee ober Erkenntnig ber Seele in Gott gebe, in fofern er unendlich ift, fondern in fofern er von einer andern Ibee eines einzelnen Dinges afficirt ift. Nun ift aber bie Orbnung und Verknüpfung ber Ibeen gang biefelbe mit ber Ordnung und Berknüpfung ber Ursachen (Dinge). Es erfolgt also biese Ibee ober Erkenntnig ber Seele in Gott auf biefelbe Beife und bezieht fich auf ihn eben so wie die Ibee ober Erkenntnif bes Korpers." pr. 21. Diese Ibee ber Seele (haec mentis idea) ift mit ber Seele auf biefelhe Beije vereinigt, wie die Seele felbft mit bem Rorper vereinigt ift." — Beweiß: "Dag bie Seele mit bem Rorper vereinigt fei, haben wir barque bewiesen, bag ber Rorper bas Object ber Seele ift. Aus bem nämlichen Grunde alfo muß bie Ibee ber Seele ober bie Borftellung von ber Seele mit ihrem Dbjecte, bas beißt bier, ber Seele felbft, eben fo vereinigt fein, wie

Die Seele mit bem Korper vereinigt ift." - In ber Anmerkung zu biesem Sate fagt Spinoza: "Die Ibee ber Seele (bie Borftellung von ber Seele) und bie Seele felbft ift ein und baffelbe Ding, bas unter bem nämlichen Attribute bes Denkens aufgefaßt wirb. Ibee ber Secle, sage ich, und die Seele selbst erfolgen in Gott mit gleicher Nothwendigfeit aus bemfelben Bermogen bes Denfens. Denn in ber That ift die Idee ber Seele (die Borftellung von der . Seele) b. b. bie Ibee ber Ibee (idea ideae) nichts anderes als bie Form ber Ibee, in fofern biefe als Modification bes Dentens, obne Bezug auf bas Object, betrachtet wirb. Denn fo wie Giner etwas weiß, fo weiß er eben bamit, bag er es weiß, und zugleich weiß er, bag er weiß, bag er weiß, und fo ins unendliche fort." \*) - Beweis bes 22ten Sapes: - - "Die Ibeen ber Uffectionen bes Körpers find in ber menschlichen Seele, b. h. in Bott, in fofern er bas Wefen ber menfchlichen Seele ausmacht; alfo muffen auch die Ibeen biefer Ibeen (ober bie Vorstellungen von biefen Ibeen) in Gott fein, in fofern er eine Ibee ober Renntnig ber menschlichen Seele hat, b. h. in ber menschlichen Seele felbft, welche beshalb nicht nur bie Uffectionen bes Rorvers, fonbern auch bie Ibeen berfelben auffaßt." - Mit all biefem Apparate ift weiter nichts herausgebracht als eben bie Lehre vom Selbstbewußtsein; baber Sigmart bas Ergebnig aller biefer Behauptungen in bie Worte zusammenbrangt: "Wie ber menschliche Beift burch Gott und in Bott gefest ift, hat er Bemußtsein vom Rorper und von fich."

Was die Verschiebenheit ber menschlichen Seelen, ben Grad ihrer Trefflichkeit betrifft, so haben wir bereits oben gesehen, daß Spisnoza festsetze, je vorzüglicher ein Körper, besto vorzüglicher sei auch seine Seele.

Spinoza läßt auf die schon mehrmals erwähnte Aeußerung über das Beseeltsein aller Dinge diese Worte folgen: "Wir können nicht negieren, daß die Ideen unter sich so verschieden seien wie die Objecte selbst, und daß eine vorzüglicher als die andere sei und mehr Realität enthalte, je nachdem das Object (ber Körper) ber einen

<sup>\*)</sup> Bgl. auch De Intell. Emendat. p. 425.

vorzüglicher als das Object der andern ist und mehr Realität entshält." Und prop. 14. lautet also: "Die menschliche Seele ist zur Auffassung von sehr Beilem fähig, und um so fähiger, auf ie mehr Beisen ihr Körper disponirt werden kann (mens humana apta est ad plurima percipiendum, et eo aptior quo ejus corpus pluribus modis disponi potest). \*) — Bgl. pr. 39. coroll.

## b. Son ben Arten ber Erfenntnif, und ben fogenannten Seelenvermogen.

Bährend in der Abhandlung über die Ausbildung des Verstandes eine viersache Auffassungsweise der Dinge erwähnt wird, so werden dagegen in der Ethik (P. II. pr. 40. schol. 2.) drei Erkenntnißarten aufgeführt, wovon die letzte eine neu hinzugekommene ist. Es sind folgende:

- erfic Erfenntniffart (cognitio primi generis): Erfennts niff burch vage Erfahrung, Meinung, Einbilbung (cognitio ab experientia vaga, opinio, imaginatio).
  - 3weite Erkenntniffart (cognitio secundi generis): Bernunfterkenntnif (folechtweg ratio genannt).
  - Dritte Erkenntniffart (cognitio tertii generis): 3ntuitives Wiffen, Anschauungserkenntniß (scientia intuitiva). \*\*)

<sup>2)</sup> Ueber das Disponitemerden geben folgende Ansangsworte der Demonstration Ausschluß: Corpus humanum plurimis modis a corporibus externis afficitur, disponiturque ad corpora externa plurimis modis afficiendum.

<sup>\*\*)</sup> Betrachten wir die Eintheilung der perceptiones (Wahrnehmungen) in dem Tractatus de Intell. Emendat., so ergibt sich vor allem aus, daß die ersten zwei: perceptio quam ex auditu, aut ex aliquo signo, quod vocant ad placitum (willsussiches Seichen, z. B. Buchstaden) habemus, und perceptio quam habemus ab experientia vaga, in der in der Esbit vorsommenden Eintheilung

Der erften Erkenninifart fallen alle unabaquaten, vers worrenen Borftellungen aus finnlicher Wahrnehmung zu — benen Spinoza auf eine eigene Beise die abstracten Begriffe (s. unten) anreihet.

Die Erkenntniß bes zweiten und britten Grades ift nothwendig wahr, indem fle sich auf abäquate Begriffe stütt. \*) —
Der Unterschied zwischen beiden aber ist dieser: Die Erkenntniß des
zweiten Grades ober die Vernunfterkenntniß bezieht sich auf
bas was allen Dingen gemeinschaftlich zukommt. \*\*) Der
Vernunft kommen daher die gemeinschaftlichen Begriffe oder
Gemeinbegriffe, notiones communes (s. unten), die Einsicht
in das Wesen und einige Attribute der Substanz zu. Sie saßt die
Dinge als ewig auf, \*\*\*) und erkennt sie nicht als zusällig, sonbern als nothwendig. Die Erkenntniß des britten Grades,
bas intuitive Wissen, wird von Spinoza mit wohl abgewogenen Ausbrücken für die Erkenntniß erklärt, "welche von den adäquaten Ideen einiger Attribute Gottes zur abäquaten Erkenntniß
bes Beseus der Dinge fortgeht. \*†) Es ist hier von einem Fort-

unter Rr. 1. bereinigt sind. Sodann zeigt sich gleich, daß auch die britte Wahrnehmungsweise: perceptio, ubi essentia rei ex alia re concluditur, sed non adaequate, eben bahin gezogen werden müßte. Wenn endlich unter Rr. 4. perceptio ubi res percipitur per solam suam essentiam, vel per cognitionem suae proximae causae erwähnt wird, so ist kaum zweiselhaft, daß dies zu der rationellen Erkenntnis zu ziehen wäre, deren Wesen indessen keineswegs dadurch erschöft erscheint.

<sup>\*)</sup> Ad cognitionem secundi et tertii generis ideae pertinent quae sunt adaequatae.

<sup>\*\*)</sup> Fundamenta rationis notiones sunt quae illa explicant quae omnibus communia sunt, quaeque nullius rei singularis essentiam explicant.

<sup>\*\*\*)</sup> De natura rationis est, res sub quadam acternitatis specie percipere (pr. 44. cor. 2.).

t) Hoc cognoscendi genus procedit al adaequata idea essentiae formalis quorundam Dei attributorum ad adaequatam

gange, Fortichreiten von ber 3bee ber Subftang ober ihrer Attribute aus bie Rebe : ber menfchliche Beift gelangt zu bem in tuitiven Biffen baburch, bag er nicht bei ber allgemeinen Betrachtung ber Subftang und ihrer Attribute fteben bleibt, fonbern nunmehr auch die Dinge immer genauer in ihrem mahren Berhaltniffe zu berfelben, in ihrer Abhangigfeit von Gott und ihrem Befen nach erfaßt, und fle gleichsam in Gott und Gott in ihnen schaut. Je mehr ber Mensch bas, mas aus ber Gotteserkenntnig folgt, beachtet, befto mehr fchreitet er in feinem Wiffen fort, und jebe Erfenntuiß ber Dinge vermehrt hinwieder feine Gotteberfenntnig. "Die Seele ift, in fofern fle ewig ift, zur Ertenntnig alles beffen fähig, mas aus ber gegebenen Erkenntnig Gottes folgen fann, b. h. bazu, bie Dinge nach ber britten Erfenntniffweise zu erfennen. Und je mehr wir auf biefe Weise Ginficht in bie Dinge geminnen, besto mehr Einsicht erwerben wir uns auch in Bezug auf bas Wefen Gottes. 4 \*) Spinoza führt bies V. Eth. pr. 36. schol. in Bezug auf bie menfoliche Seele naber fo aus: "Weil bas Wefen unferer Seele auf ber Erkenntnig beruht, beren Prinzip und Grundlage Gott ift, fo wird baraus offenbar, wie unfere Seele ihrem Wefen und Dafein nach aus ber gottlichen Ratur erfolgt, und fortwährend von ihr abhängig ift. Ich glaubte, bies bier wohl bemerten zu muffen, um an biefem Beifpiele zu zeigen, wie bebeutsam die Erkenntnig ber einzelnen Dinge, die ich bie intuitive ober die bes britten Grabes genannt habe, sei, und wie viele

cognitionem essentiae rerum (pr. 40. schol. 2.), ober: procedit ab adaequata idea quorundam Dei attributorum ad adaequatam cognitionem essentiae rerum. (V. Eth. pr. 26.) [quorundam bezieht sich anf die zwei erfennbaren Attribute im Gegensage gegen die unendlichen.]

Mens, quaterus aeterna est, ad illa omnia cognoscendum apta quae ex data hac Dei cognitione consequi possunt, h. e. ad res tertio cognitionis genere cognoscendum; et quo magis hoc modo res intelligimus, eo magis Deum intelligimus. (V. Eth. pr. 25.)

Vorzüge sie vor der all gemeinen Erkenntnis bestige, welche ich die Erkenntnis der zweiten Art genannt habe. Denn wenn ich sichon früher im Allgemeinen gezeigt habe, daß alle Dinge, folglich auch die menschliche Seele, ihrem Wesen und Dasein nach, von Gott abhängen, so wirkt doch jene Darstellungsweise, so unzweiselshaft und richtig sie auch ist, nicht so auf unsern Geist, wie wenn dies aus dem Wesen des Einzeldinges selbst, das in seiner ganzen Abhängigkeit von Gott erscheint, geschlossen wird. "\*) — Sigwart (der Spinozismus, p. 102) drückt sich schlicks fo aus: "Die endslichen Dinge werden gleichsam wie in das unendliche Denken und die unendliche Ausbehnung eingezeichnete Figuren angeschaut. "\*\*)

Es gilt nun auch die Arten der Begriffe genauer zu betrachten. Spinoza hielt nicht viel auf Abstraction und abstracte Begriffe. Diese zersielen ihm in zwei Classen, nämlich: transeendentale und universale. \*\*\*) Die transcendentalen sind die allerabstractesten, die, welche sich auf alle Gegenstände überhaupt beziehen, wie Etwas, Wesen, Ding. Die universalen beziehen sich auf die Gattungen und Arten der Dinge, wie Wensch, Thier, Pferd u. s. w. — Bon den transcendentalen sagt er: Da ber menschliche Körper, weil er begrenzt ist, nur eine be-

<sup>\*)</sup> Renferft oberflächlich ist-folgende Bemerkung von Thomas: "Nur weil er sich der Schule der Cartesianer accommodiren wollte, und in dieser Accommodation das intuitive Wiffen nicht fortlaffen durfte, knupfte er Sage daran, die er gang gut aus seiner ratio ableiten konnte, und wirklich ableitete; grundlich dagegen diese Erklärung von Sigwart: "Bon berjenigen Erkenntnisstufe, welche Spinoga als die scientia intuitiva bezeichnet, welß Cartesius nichts."

<sup>\*\*)</sup> Sigwart möchte auch noch in ben Begriff bes intuitiven Wissens ben bes unmittelbaren Wissens aufnehmen — was sich hauptsächlich auf bas Beispiel von der Regel be Tri gründet, welches Spinozismus, p. 99.

Diese Eintheilung brachte Spinoza nicht erst auf. Denn er sagt: termini vulgo transcendentales dicti, wie auch: notiones quae communes vocantur.

ftimmte Anzahl von Bilbern ber Dinge aufnehmen und beutlich in fich ausbilden fann, so entsteben, wenn bie Rabl folder Bilber überschritten wirb, und biese in einander ausammenfließen und fich vermischen, verworrene Vorftellungen. Wo biefes Ueberschreiten ber Bahl und biefe Berwirrung ben bochften Grab erreicht, fo bag alle Rorper ohne Unterscheibung fich barftellen, und Alles unter ein einziges Merkmal gebracht wird, ba kommen Vorstellungen wie Etwas, Ding u. f. f. heraus; biefe find eben bie verworrenften." -"Auf ahnliche Beife find bie universalen Begriffe abzuleiten. Der Begriff Den fc 3. B. wird bann gebilbet, wenn fo viele Bilber von Menfchen zugleich bem Vorftellungevermogen fich aufbrangen, bag es unmöglich ift, bie Unterschiebe, wie Farbe, Große ber Einzelnen zu unterscheiben. Diese Begriffe werben nicht von Allen auf gleiche Beise gebildet, sondern find bei Jebem verschieben. nach Berhältnig ber Buntte, von benen Giner am meiften und baufigsten afficirt worben ift. Ber z. B. vorzüglich auf bie Stellung achtet, bilbet fich wom Menschen ben Begriff eines lebenben Befens mit aufrechter Stellung; wer auf bie Bahl ber Buge feine besonbere Aufmerksamkeit richtet, wird ben Menschen als zweifüßiges Thier befiniren; wer bie Bernunft hervor bebt, wird ibm bas Epitheton eines vernünftigen Wefens beilegen, u. f. w. \*

Den größten Werth haben nach Spinoza, ber bie abstracten Begriffe so ungunftig, aber auch auf eine sehr ungenügende Weise beurtheilt, die notiones communes, die allen Menschen gemeinschaftlichen und das allen Dingen Gemeinsame betreffenden Begriffe. Betrachtet man biese genauer, so sind es vorzugsweise bie, welche sich auf die allgemeinen Eigenschaften der Substanz, die Attribute der Gottheit beziehen, folglich die Ideen der Ausbehnung und des Denkens, da alle Dinge sowohl ausgebehnt als benkend sind.

<sup>\*)</sup> Sequitur dari quasdam ideas sive netiones omnibus hominibus communes; nam omnia corpora in quibusdam

Die Unterscheidung ber Erfenntnigarten fonnte leicht zugleich eine Theorie ber Seelenvermogen zu enthalten icheinen, besonbere da imaginatio und ratio erwähnt werden, und die imaginatio anderswo wieber bem intellectus entgegengeset wirb. Allein es war Spinoza burchaus nicht barum zu thun, eine Theorie ber Seelenvermogen aufzuftellen, er wollte blos bie Ertenninigweisen eintheilen. Dies zeigen die Ausbrucke cognitio (primi, secundi, tertii generis) und scientia, und eben so weist ber Busas von opinio neben imaginatio barauf bin. Imaginatio bebeutet Einbildung, nicht Einbildungsfraft, und ratio mehr rationelle Erkenntniß, als Bernunft (wenn es gleich auch Stellen gibt, wo die lettere Bedeutung anwendbar ift). Eben fo barf auch ber intellectus nicht als eigentliches Seelenvermogen betrachtet merben. Gleichwohl leiften bie gemachten Unterscheibungen bem Spinoga natürlicher Beise, was bie ber Seelenvermogen Anbern; fie bienen ibm offenbar bazu, bie Spharen ber geiftigen Functionen zu trennen. Man vermißt einzig noch eine genauere Bestimmung ber Berhaltniffe bes intellectus theils zu allen oben erwähnten Erkenntnißarten, theils gur ratio, indem er gleich biefer ber imaginatio gegenüber gestellt wirb. Was mich betrifft, fo urtheile ich barüber

conveniunt, quae an omnibus debent adaequate sive clare et distincte percipi.

Es schwebte Spinoza bas Ideal einer solchen Sinheit der Ideen der, daß alle aus einer einzigen, nämlich der des allervollfommensten Wesens, sollten abgeleitet werden können. Wie diese Wesen den Grund der ganzen Natur in sich trägt und der Urquell aller ausgedehnten und denkenden Dinge ist, so sollten sich auch aus der höchsten Idee alle nur möglichen Borstellungen der Wenschen herleiten lassen. Ex hoc ultimo quod diximus, scilicet quod idea omnino cum sua essentia formali dedeat convenire, patet iterum ex eo quod, ut (damit) mens nostra omnino reserat naturae exemplar, dedeat omnes suas ideas producere ad ea, quae resert originem et sontem totius naturae, ut ipsa etiam sit sons caeterarum idearum. De Intell. Emendat. p. 428.

so: Der intellectus bezog sich zunächst bei Spinoza unbebingt auf bas gesammte Gebiet der Vorstellungen, so daß er sich auf alle Begriffe, die adäquaten, wie die unadäquaten erstrecken sollte. Da es ihm jedoch daran gelegen war, verschiedene Ansichten eines und besselben Gegenstandes aus einander zu halten, und die eine als eine niedere, die andere als eine höhere zu bezeichnen, so kam es, daß er auch den intellectus nicht immer in dem weiten Sinne, der bereits angegeben worden ist, sondern häusiger noch in dem engern Sinne nahm, wonach er denselben auf das Gebiet der rationellen Erkenntniß beschränkte, im Gegensaße gegen das Gebiet, wo imaginatio und opinio waltet.

Die frarbanteften Stellen über biefe Entgegensetung ber imaginatio und bes intellectus find: I. Eth. pr. 45. schol., und Epist. 29. Da beibe beinahe völlig gleich lauten, mag nur eine citirt werben, und zwar bie zweite, welche mehr Spezielles enthält. "Wenn bu mich fragft, warum wir von Natur fo geneigt find. bie ausgebehnte Substanz zu theilen, fo antworte ich bierauf: weil bie Quantitat von une auf zweierlei Weise aufgefaßt wird, namlich abstract ober oberflächlich, wie wir uns vermittelft ber Sinne einbilben, baß fie sci (prout ope sensuum eam in imaginatione habemus), ober ale Substang, was nur burch ben Berftand geschieht (quod nonnisi a solo intellectu fit.) Betrachten wir baber die Quantitat, wie die Einbildung fie zeigt, mas am haufigften ber Fall und weit leichter ift, so erscheint fle theilbar, enblich, aus Theilen zusammengesetzt und vielfach; betrachten wir fie aber, wie fie im Berftanbe ift, und faffen wir fie ale ein Ding, wie es an fich ift, was fehr schwer ift, bann finden wir fle unendlich, untheilbar und einzig. - Daraus ift beutlich zu erfeben, bag Daf. Beit und Bahl nichts als Weisen bes Denkens ober vielmehr ber Einbildung find. - Da es vieles gibt, was man feineswegs burch bie Einbildung, fondern nur burch ben Berftand faffen fann (quae nequaquam imaginatione, sed solo intellectu assequi possumus), wie Substang, Ewigfeit u. f. w., so ift es eben so viel, wenn Jemand Dinge biefer Art mit folden Begriffen zu erflaren fucht, die bloße Sulfsmittel ber Imagination (Ginbilbung) find, als ob er es barauf anlegte, tolle Einbildungen zu hegen. — Da aus bem eben Gesagten hervorgeht, baß weber Zahl, noch Maß, noch Zeit, ba ste bloße Hulfsmittel ber Imagination (Einbildung) sind, unendlich sein können, (benn sonst wäre Zahl nicht Zahl, Maß nicht Maß, Zeit nicht Zeit), so läßt sich baraus klar ersehen, warum Biele, die diese brei mit den Dingen selbst vermengten, weil sie wahre Natur der Dinge nicht kannten, das Unendliche in der Wirklichkeit geseugnet haben." [Aeußerungen über räumliche und zeitliche Bestimmungen, welche in einem das Unendliche und Ewige allein gestend machenden Systeme große Bedeutsamkeit haben.]

Den entscheibenbften Beweis, bag Spinoga feine eigentlichen Seelenvermogen annahm, bag er fogar ben intellectus nur als Inbegriff aller Ibeen betrachtete, enthält folgende Erklarung. II. Eth. pr. 48. schol. "Auf gleiche Weise (wie in Bezug auf ben Willen) wird bewiesen, bag es fein abfolutes Bermogen zu verfteben (nullam facultatem absolutam intelligendi), zu begehren, zu lieben u. f. w. gebe. Daraus folgt, bag biefe und ahnliche Bermogen entweber gang erbichtet, ober nichts weiter als metaphpfifche ober universelle Begriffe find (f. oben abstracte und univerfale Begriffe), bie wir aus befondern Dingen zu bilden pflegen; fo bag Berftand und Wille fich zu biefer ober jener Ibee, zu biefem ober jenem Wollen verhalten, wie bas Stein-fein zu biefem ober jenem Steine, ober ber abftracte Begriff bes Menichen ju Beter und Paul." Biermit ift zugleich bie Unficht über ben Willen ausgesprochen: Es gibt teine eigene Willenstraft, fondern nur eingelne Willensacte, einzelnes Bollen. \*). Es muß aber bier gleich bie Eigenthumlichfeit hervorgehoben werben, bag Spinoga bie Borter: Wille, Bollen, Nichtwollen in einem gang anbern Sinne nimmt, als fle gewöhnlich haben. Der Wille ift ibm die Fabigkeit zu bejaben und zu verneinen; bas Wollen ift ihm Affirma=

<sup>\*)</sup> Ostendimus, voluntatem ens esse universale, sive ideam, qua omnes singulares volitiones, h. e. id quod iis omnibus commune est, explicamus.

tion, bas Nichtwollen Regation. "Ghe ich weiter gebe, fagt er, ift hier noch zu bemerten, bag ich unter Wille bie Fabigfeit gu bejahen und gu verneinen, nicht aber bas Begehrungevermogen ober bas Begehren verftebe; ich verftebe, fage ich, barunter bie Fähigfeit, wodurch ber Geift bejahet ober verneint, mas mahr ober falfch ift, nicht aber bie Reigung, mit welcher ber Beift die Dinge erftrebt ober verabscheut." \*) pr. 49. "Es gibt im Beifte fein anberes Wollen, ober feine Bejahung und Berneinung, außer berjenigen, welche bie Ibee, in fofern fle Ibee ift , \*\*) in fich fcbliefit." Beweis: "Es gibt im Geifte teine absolute Bahigkeit zu wollen und nicht zu wollen, sondern nur einzelnes Wollen, bas heißt biefe ober jene Bejahung, und biefe ober jene Verneinung. Nehmen wir baber irgend ein einzelnes Wollen, g. B. bie Denkweise, wonach ber Geift bejabet, bag bie 3 Wintel eines Dreiedes zwei rechten gleichen. Diefe Bejahung schließt ben Begriff ober die Ibee bes Dreiedes in fich, b. h. fie kann ohne bie Ibee bes Dreieckes nicht begriffen werben : benn es ift einerlei, ob ich fage, A muffe ben Begriff von B in fich schließen, ober A konne ohne B nicht begriffen werben. Sobann kann biese Bejahung auch nicht ohne bie Ibee bes Dreieckes fein. Somit kann also die Bejahung ohne die Ibee des Dreieckes weder sein noch be-

<sup>&</sup>quot;) Verum, antequam ulterius pergam, venit hic notandum, me per voluntatem affirmandi et negandi facultatem, non autem cupiditatem †) intelligere; facultatem, inquam, intelligo, qua mens quid verum quidve falsum sit, affirmat vel negat, et non cupiditatem, qua mens res appetit, vel aversatur. —

<sup>\*\*)</sup> Non enim per ideas imagines, quales in fundo oculi, et, si placet, in medio cerebro formantur, sed Cogitationis conceptus intelligo. Es verhalt sich mit dem Worte idea wie mit dem intellectus: zunächst bedeutet es jede Borstellung ohne Ausnahme, sodann aber im engern Sinne eine nicht. stinliche, rationelle.

t) Wie eupidius überiest werbe, mag ziemlich gleichgultig fein, nur darf man nicht, mit Auerbach, allemandi und negandi baju gieben.

griffen werben. Ferner muß biefe Ibee bes Dreieckes eben biefe Bejahung in fich schließen, daß nämlich feine brei Winkel zwei rechten gleichen. Deshalb fann auch umgekehrt biefe Ibee bes Dreis ectes ohne jene Bejahung weber fein noch begriffen werben. gebort biefe Beighung zum Befen ber Ibee bes Trigngels, und ift nichts anderes als eben biefe felbft. Und was wir von biefem (auf bas Dreieck bezüglichen) Wollen (volitio) gesagt haben (bas uns gleich zuerft einfiel), gilt auch von jedem andern Wollen, nämlich, bağ es nichts fei als bie Ibee." - Gernach wird ber Folgesat beigefügt: "Wille und Verftand ift eine und baffelbe." \*) Diese lettern Worte find übrigens nicht fo zu verfteben, als ob Wille und Berftand völlig identificirt wurden, mas ja gang feltsam ftanbe zu ber conftanten Gintheilung jebes Attributes in zwei Sauptmodificationen. Wir muffen une babei burchaus nur bie innigfte Busammenstimmung, Busammenwirkung benten, wie wenn von ber ausgebehnten und ber benkenben Substang, und eben fo von bem Rorper und von ber Seele gesagt wird, fie feien eins und baffelbe.

Nun aber gilt es, die schwierige Frage zu beantworten: Muß, beim hindlicke auf das Beispiel von dem Triangel und den Gebrauch von volitio in Bezug auf denselben, wie auch um der Erklärung willen, daß das Begehren nicht in Betrachtung komme, der Gedanke ganz aufgegeben werden, daß der intellectus und die voluntas den zwei Hauptrichtungen des menschlichen Geistes, der theoretischen und praktischen; entsprechen, daß der intellectus die Aeußerungen des Worstellungsvermögens und die voluntas die des Bestrebungsvermögens umfasse? Muß auch der Wille nur auf das rein theoretische Gebiet bezogen, und als Bejahungs und Verneinungsfähigkeit im Allgemeinen betrachtet, und der Unterschied von Verstand und Wille so aufgefaßt werden, daß der erstere auf die Bildung von Begriffen, der zweite auf die Verbindung der Vegrisse gehe? Der darf der Wille gleichwohl noch auf das Praktische bezogen werden? Ich glaube denn doch, das

<sup>&</sup>quot;) Voluntas et intellectus unum et idem sunt.

lettere fei anzunehmen. Das angeführte Erembel wurde nur bann bavon abmahnen tonnen, wenn man nicht fabe, bag Spinoza beinabe für alle Gegenftanbe feiner Forschung Beisviele aus ber: Mathematik borgte. So wählte er auch ba, wo er bas intuitive Wiffen veranschaukten wollte, mabrend er biefes für bie bochfte Erfaffungeweise bes Ewigen erflarte, ein Erempel aus ber Regel be War aber einmal ein mathematischer Gegenstand und bas Bejaben einer barauf bezüglichen Wahrheit zum Beispiel gewählt, so führte bies leicht die Anwendung von volitio darauf herbei. -Wie unwahrscheinlich ift es, bag Spinoza unbebingt volitio und voluntas an die Stelle ber Affirmation und Negation gesetzt habe? wie viel natürlicher bagegen, bag er bas Wollen als eine Art bes Affirmirens erklart babe? Und wirklich nimmt er einige Male auf bem eigentlich ethischen Standpunkte auf Bosttion und Negation Rudficht, indem er zeigt, dag angemeffene Sandlungen fich auf abagnate, unangemeffene auf unabagnate Ibeen fich grunden. Das Sanbeln wird also berudfichtigt, nur, wie wir später noch seben werben, mehr als in keinem andern Spfteme von ber Erkenntniß abhangig gemacht.

Indem Spinoza die erwähnte Theorie von der Voluntas und Volitie festhält, bestreitet er die Lehre vom Willen als Kraft sich selbst zu bestimmen, oder von der Freiheit des Willens. \*). Die Menschen, sagt er, glauben nur darum frei zu sein, weil sie zwar ihrer Sandlungen sich bewußt sind, die Ursachen aber nicht kennen, von denen sie bestimmt werden." \*\*) — Das Kind meint, es begehre die Mich mit Freiheit; der zornige Knabe, er wolle die Rache; der Feige, er bestimme sich zur Flucht; der Betrunkene, er spreche aus freiem Geistesent-

<sup>\*)</sup> Quod ajunt, humanas actiones a voluntate pendere, verba sunt, quorum nullam habent ideam. II. Eth. pr. 35 schol.

<sup>\*\*)</sup> Ipsa experientia non minus clare quam ratio docet, quod homines ea sola de causa liberos se esse credant, quia suarum actionum sunt conscii, et causarum a quibus determinantur ignari.

schlusse. Das Kind, ber Narr, ber Schwäger, und bie meisten Menschen bieses Gelichters sind berseiben Meinung, nämlich, baß sie aus freiem Entschlusse reben, während sie boch ihrem Drang zum Reben keinen Einhalt thun können." — pr. 48. "Die Seele wird bazu, dieses oder jenes zu wollen, von einer Ursache bestimmt, welche ebenfalls von einer andern Ursache bestimmt ist, wie diese wieder von einer andern, und so ins Unendliche fort."

Da es theils abaquate und wahre, theils unabaquate und falfche Ibeen gibt, fo ift offenbar, baff nur bie erfteren auf Gottes Wefenheit gurudgeführt werben fonnen, mahrend bie lettern bas Gebräge ber Endlichkeit an fich tragen. "Alle Ibeen, wofern fie auf Gott gurudbezogen werben, find mahr. Denn alle Ibeen, welche in Gott find, flimmen vollig mit ihren Gegenstanden überein. \* \*\*) (II. Eth. pr. 32.) - Aber wie verhalten fich benn bie unabaquaten zu Gott, ba boch nichts außer Gott fein tann? -Spinoga antwortet in vericbiebener Form immer baffelbe : De Intell. Emendat. p. 441. "Wenn es zur Natur eines bentenben Wefens, wie gleich erhellt, gehört, mabre, abaquate Ibeen zu bilben, fo ift gewiß, bag unabaquate Vorstellungen in uns nur baraus entstehen, bag wir ein Theil eines bentenben Wefens find, beffen Bebanten einerseits gang, anderseits nur theilmeise unfern Beift ausmachen. " \*\*\*) II. Eth. pr. 36. Dem. "Aue Ibeen find in Gott; und fofern fle auf Gott gurudbezogen werben, find fle mabr

<sup>&</sup>quot;) In mente nulla est absoluta sive libera voluntas; sed mens ad hoc vel illud volendum determinatur a causa, quae etiam ab alia determinata est, et hacc iterum ab alia, et sic in infinitum. — Mens absolutam facultatem volendi et nolendi habere non potest.

Omnes ideae, quatenus ad Deum referentur, verae sunt.
Omnes enim ideae quae in Deo sunt, cum suis ideatis
omnino conveniunt.

<sup>••••) —</sup> Pars sumus alicujus entis cogitantis, cujus quaedam cogitationes ex toto, quaedam ex parte tantum nostram mentem constituunt.

und abaquat; folglich find feine unabaquat noch verworren, außer in Beziehung auf ben einzelnen Beift irgend eines Menschen." \*) III. Eth. pr. 1. Dem. "Die Ibeen, welche in ber Seele eines einzelnen Menschen abaquat find, find in Gott abaquat, in fofern er bas Wesen eben bieser Seele ausmacht; bie unabaquaten Borftellungen aber, bie fich in jener Seele finden, find in Gott felbft abaquat, nicht in fofern er bas Wefen biefer einzelnen Seele ausmacht; aber wiefern er zugleich alle andern Seelen in fich schließt." \*\*) Der Gottheit ift bie Babrheit eigen, ber Irrthum ihrem Wefen fremb. Er ift baber nichts Positives, fonbern nur eine Regation. Eine falfche Ibee, die in einer Seele auffteigt, wird aufgehoben burch bie mahren Ibeen aller übrigen Seelen; biefe ftellen fie als ein Nichtseiendes, Nichtiges bar. Bereinzelung, Befchranktheit bezeichnen fie als etwas, bas in ber unermeglichen Reihe von Dingen in allen nur möglichen Abftufungen mit Nothwendigfeit entfteben mußte, aber nur, um wieber zu verschwinden.

In Ruckschit auf die wahren und abäquaten Ibeen stellt Spisnoza noch den Satz auf: "Wer eine wahre Idee hat, weiß, daß er eine wahre Idee hat, und zweifelt nicht an der Wahrheit der Sache." Dieser Satz ist nicht bedeutungslos; denn er zeugt von dem festen Glauben unsers Philosophen daran, daß es dem Wahrheitsforscher gelinge, zur völligen Uebereinstimmung des Wissenst mit dem Sein zu gelangen, daher er mit voller Zuversicht von sich selbst sagte: "Ich weiß, daß ich im Bestze der wahren Philosophie bin;" und wir werden auch an seine Aeußerung erinnert: "Wahrslich, wie das Licht sich selbst und die Kinsterniß offendar macht, so

<sup>\*) —</sup> Nullae ideae inadaequatae nec confusae sunt, nisi quatenus ad singularem alicujus mentem referuntur.

<sup>\*\*)</sup> Ideae quae in alicujus mente sunt adaequatae, sunt in Deo adaequatae, quatenus ejusdem mentis essentiam constituit, et quae deinde inadaequatae sunt in mente, sunt etiam in Deo adaequatae, non quatenus ejusdem solummodo mentis essentiam, sed quatenus aliarum rerum mentes in se simul continet.

ift auch bie Wahrheit bie Norm ihrer felbft und zugleich bes Falichen. " Gleichwohl konnte vielleicht Mancher versucht fein, ben Werth jener Behauptung burch bie Einwendung zu schmalern, bag bie Erfahrung lebre, wie auch berjenige, melder eine falfche und verkehrte Anficht bat, fich für eben fo überzeugt balt, bag er im Beffte ber Wahrheit fei. Nehmen wir gerabe bie Ibee von bem gottlichen Wefen jum Beispiel, fo feben wir, wie nicht nur ber Theist und ber Bantbeift aleichmäßig behaupten, bie mabre zu haben, fondern wie auch ber Fetifch- und Lama-Anbeter, und ber Berehrer eines mythologischen Stammbaumes von Gottern, Gottinnen und Beroen ihre Vorstellung von ber Gottheit als bie wahre betrachten und vertheibigen. Dies fommt augenscheinlich baber, bag fein Menich wiffentlich und absichtlich irrt, bag Jeber, wenn er auch nicht zur absoluten Wahrheit burchbringt, burch bie Borftellung, zu ber er eben auf feiner Stufe ber Bilbang gelangt, befriedigt ift und fle für die richtige halt, wahrend er fle gleich aufgabe , wenn fie ihm als falfch erfchiene. - Am gerathenften ift es indeffen, nicht sowohl bas lette Pradicat bes Spinozischen Sages : "nicht zweifeln an ber Wahrheit ber Sache," als bas erfte Prabicat: "wiffen" bervorzuheben, und zu fagen: bas Wiffen muß fich vom blogen Glauben unterscheiben; wiffenfchaftliche Ginficht in bas Wefen eines Begriffes und fein Berhaltniß zu ben übrigen kommt nur bem zu, ber eine wahre Ibee bat.

## e. Bon ber Ewigfeit ober Unfterblichfeit ber menfclichen Seele.

Bor allem ift zu bemerken, daß Spinoza felbst fich bes Namens "Unsterblichkeit" nicht bedient, sondern immer das Wort "Ewigkeit" anwendet; doch kommen, wie wir später sehen werden, Ausbrücke vor, welche sich an den Begriff der Unsterblichkeit anschließen.

Es bieten sich mehrere Stellen bar, welche die Ansicht begunstigen, ber Geist werbe nur in sofern ewig genannt, als er sich bem Ewigen zuwendet, und in ber Ibee ber Ewigkeit lebt. So heißt es V. Eth. pr. 31. schol.: Wir find beffen gewiß, daß bie Seele ewig ist, in sofern sie Dinge unter ber Form ber Ewigkeit (ober als ewig) erfaßt." — pr. 42. schol. "Der Weise, als solcher betrachtet, wird nicht leicht in der Seele beunruhigt; nach einer gewissen wothwendigkeit, seiner selbst, und Gottes, und der Dinge bewußt, hort er nie auf zu sein, sondern ist immer im Besthe der wahren Seelenruhe. "

Und bag biefes ewige Sein ber Secle, welches ihr mahrend ihrer Berbindung mit bem Körper zu Theil wird, fehr zu berücksichtigen fei, ift unzweifelhaft, feben wir boch, wie auch die Philosophen ber neuern Beit fich gang abnlich aussprechen. Schelling fagt (Philos fophie und Religion S. 68): "Es ift Miffennen bes achten Beiftes ber Philosophie, bie Unfterblichfeit über bie Ewigfeit ber Seele und ihr Sein in ber Ibee ju fegen, und flarer Migverftand, bie Seele im Tobe die Sinnlichkeit abstreifen, und gleichwohl individuell fortbauern zu laffen." - Schleiermacher (Reben über bie Religion, S. 175): "Mitten in ber Endlichfeit Gins werben mit bem Unenblichen, und ewig fein in jedem Augenblick, bas ift die Unfterblichfeit ber Religion. - - Begel (Borlesungen über die Philosophie ber Religion, II. p. 220): "Go muß bei ber Unfterblichkeit ber Seele nicht borgeftellt werben, bag fie erft fpater in Wirklichkeit trate, es ift gegenwartige Qualitat, ber Beift ift ewig, also beghalb fcon gegenwartig. - "Die Sache ift überhaupt biefe: bag bet Mensch burch bas Erkennen unsterblich ift; benn nur bentenb ift er feine fterbliche, thierische Seele, ift er bie freie, reine Seele. Das Erkennen, Denken ift bie Wurzel feines Letens, feiner Unfterblich. keit, als Totalität in fich felbst." —

Gleichwohl burfen wir ben Begriff ber Ewigkeit bei Spinoga nicht gang barauf beschränken, baf fich bie Seele in ber ewigen Einheit mit Gott benkt, und in ber Betrachtung bes Ewigen ihre

.

<sup>\*)</sup> Sapiens, quatenus ut talis consideratur, vix animo movetur; sed sui et Dei et rerum acterna quadam necessitate conscius nunquam esse desinit, sed semper vera animi acquiescentia potitur.

Seligfeit findet. Dagegen ftrauben fich bie bestimmten Erflarungen, baß etwas von bem Beiffe im Tobe untergebe, etwas bagegen gurudbleibe. \*) Es ift, ba biefer Buntt zu ben schwierigften gehort, unerläglich, bag bie Sauptstellen (V. Eth. pr. 23. nebft Demonstr. und Schol.) wortlich angeführt werden : "Der menfchliche Geift kann nicht mit bem Korver vollig vernichtet werben, fonbern es bleibt etwas von ihm übrig, bas ewig ift." - Beweis. . Es gibt in Gott nothwendig einen Begriff ober eine Ibee, welche bas Wesen bes menschlichen Körpers ausbruckt, bie beghalb nothwendig etwas ift, das zum Wefen ber menschlichen Seele gebort. Wir legen aber ber menschlichen Seele keine Dauer, welche burch bie Zeit bestimmt werden kann, bei, als in sofern fie die wirkliche Existenz bes Körpers, welche burch zeitsiche Dauer erklart wird und burch bie Beit beftimmt werben fann, ausbruckt, b. h. wir legen ihr nur fo lange Dauer in ber Beit zu, als ber Rorper bauert. Da es jeboch etwas gibt, bas mit ewiger Nothwenbigkeit burch Gottes Wefen felbst begriffen wirb, fo ift biefes Etwas, bas zum Wefen ber Seele gehört, nothwendig ewig." - Schol. "Diefe Ibee, welche bas Wesen bes menschlichen Korpers unter ber Form ber Ewigfeit ausbruckt, ift, wie gesagt, eine gewisse Modification bes Denkens, welche zu bem Wesen ber Seele gebort, und nothe wendig ewig ift. Dennoch ift es unmöglich, bag wir uns erinnern, bağ wir vor bem Körper existirt haben, ba es ja in bem Körper feine Spuren bavon geben, noch bie Ewigfelt burch bie Beit befinirt werben ober irgend eine Begiehung auf bie Beit haben fann. Gleichwohl nehmen wir mahr und erfahren, bag wir ewig find. ber Geift nimmt biejenigen Dinge, bie er burch ben Berftand begreift, nicht minder mahr, als biejenigen, bie er im Gebachtniffe bat. Die Augen bes Geiftes, womit er bie Dinge fieht und beobachtet, find eben bie Beweise. Obgleich wir uns beghalb nicht erinnern, bag wir vor unferm Körper existirten, fo nehmen wir boch wahr,

<sup>\*)</sup> Mens humana non potest cum corpore absolute destrui, sed ejus aliquid remanet quod aeternum est.

baß unsere Seele, in sofern ste bas Wesen bes Körpers unter ber Vorm ber Ewigkeit in sich schließt, ewig ist, und baß biese ihre Existenz nicht burch bie Zeit bestimmt, ober burch zeitliche Dauer erklärt werben könne. Unserer Seele kann baher nur in sosern zeitliche Dauer beigelegt, und ihre Existenz nach einer gewissen Zeit bestimmt werben, in sosern sie bie jezige Existenz bes Körpers in sich schließt, und nur in sosern hat sie bas Bermögen, bas Dasein ber Dinge nach ber Zeit zu messen und sie unter ber Vorm ber Dauer zu begreifen.

Aus biesem geht für Ein Mal so viel hervor: Es gibt etwas Wesentliches wie im Körper, so in der Seele. Gleichwie der einzelne menschliche Körper aus Theilen besteht, die von Ewigkeit her waren, und wie die ihn gerade beim Tode ausmachenden Theile wieder in anderer Form fortbestehen werden, \*) so ist auch im Geiste etwas Substantielles, das nicht durch die zeitliche Existenz des Körpers bedingt ist.

Sehen wir uns weiter um, so ergibt sich aus pr. 38. nebst Demonstr. und Schol., pr. 39., pr. 40. Demonstr. und Schol., pr. 39., pr. 40. Demonstr. und Schol., bas bie Imaginatio, die Einbildung, und das Gedücktnis dersenige Theil der Seele ist, welcher im Tode untergeht, der Intelligenz, der Berstand, dagegen der Theil, welcher übrig bleibt, und es wird bemerkt, das das Zu-Grunde-Gehende beinahe wie Nichts erscheine im Verhältnisse zu dem, was zurückbleibt. \*\*) — Das Scholion zu pr. 40. lautet vollständig also: "Dies ist das, was ich mir vorgenommen hatte von dem Geiste darzuthun, in sofern er ohne Beziehung auf die Eristenz des Körpers betrachtet wird. Heraus, zusammengenommen mit pr. 21.

<sup>\*)</sup> Clare concipimus ubi ad corporis humani fabricam attendimus, talem fabricam destrui posse, at non aeque, ubi ad substantiam corpoream attendimus, concipimus ipsam annihilari posse. Princ. phil. Cartes. Cap. XII.

<sup>\*\*)</sup> pr. 38. schol. Hinc sequitur, mentem humanam posse ejus naturae esse ut id quod ejus cum corpore perire ostendimus in respectu ad id, quod ipsius remanet, nullius sit momenti.

(von dem Gedächtnisse oder ber Erinnerung) und andern Satzen, erhellt, daß unser Geist, in sofern ihm Intelligenz oder Verstand zukommt (quatenus intelligit) eine ewige Modisication des Denkens ist, welche durch eine ewige Modisication des Denkens bestimmt wird, und diese wieder von einer andern, und so ins Unendliche fort: so daß alle zusammen den ewigen und unendlichen Intellectus ausmachen."

Mehr Aufschluß ertheilt uns Spinoza nicht, und fo ift für mancherlei Fragen ein weites Felb geöffnet. Dir icheint aber, es gezieme fich, auf meitere Entscheibung Verzicht zu thun; genug, bag Spinoga etwas Wefentliches, Subftantielles im Beifte anerkannte, bas als folches fortbefteben muffe. Befteben wir und, bag ein abnlicher Schleier bas Beginnen bes Dentens im Menfchen im Berhaltniffe zu bem Geiftigen, bas vorher ichon bestand, bedt. neuere Naturphilosophie halt ben Gegensat bes Potentiellen, Unentwidelten, und bes Actuellen, Entwidelten feft. Das Botentielle betrifft ben Uranfang ber Dinge. Bei ber erften Formation ber organischen Wesen auf Erben trat sobann bas Ibeale als actuell und entwickelt hervor. Bahrend ber verschiebenen Erbrevolutionen und unmittelbar nach benfelben trat es wieber in ben potentiellen Buftanb zurud, und wir haben keine Borftellung bavon, wie es, ohne an irgend einen Organismus gebunden zu fein, fortbeftand. Nach ber letten Erbumwälzung und bem bamit verbundenen chaotischen Buftanbe trat bas Ibcale gerabe auf feiner bochften Entwickelungeftufe im Menschen hervor. Wie bas Substantielle bes geiftigen Elementes von einem Buftanbe ber Erbe zu bem anbern, von ber einen Schöpfung zu ber anbern, von ben einen Bormen zu ben anbern, und gar nach einem Zwischenraume ber Formlofigkeit, überging, barüber belehrt und feine menschliche Weisheit, und boch anerkennen wir jenes willig, um nicht in ben Materialismus zu verfinten, und in der Ueberzeugung, daß bloger ausgebehnter Stoff bas Denten nimmermehr aus fich zu erzeugen vermöchte. Spinoga hat nun von jeder Denkmodification behauptet, fle werbe wieder von einer andern, und biefe wieber von einer andern ins Unenbliche fort. beterminirt; welcher Zusammenhang aber zwischen ben Denkmobis ber erften Menschen und ben fruber auf irgend eine Weise vorhanbenen Denkmobis sein, und wie der Denkmodus, welcher den ersten menschlichen beterminirte, beschaffen sein mochte, darüber ersahren wir nichts, und es ließe sich auch nicht leicht Belehrung darüber erwarten. Wissen wir aber so wenig oder vielmehr nichts davon, wie es sich mit dem Geistigen vor dem Entstehen des Menschengeschlechtes verhielt, so darf es uns auch nicht so sehr befremden, wenn uns keine Auskunft barüber ertheilt wird, wie der Geist, wenn er den Körper verläßt, noch fortbestehe, und wie er andere Modisicationen beterminire. \*) — Indessen werden wir vorzugsweise an das Fortwirken der Geisteswerke benken.

Beachtenswerth ist noch, wie Spinoza — nicht nur frei von ber Kurcht vor gewissen Uebeln nach dem Tode, sondern auch frei von der Hossinung auf die meisten Güter, welche die Menge jenseits des Grabes sich verspricht, und eben so frei von der Kurcht vor dem Tode selbst, der ihm als ein Naturgesetz erscheinen mußte, dem sich Jeder willig fügen soll — über das Denken an den Tod sich äußert: "Der freie Mensch denkt an nichts weniger als an den Tod, und seine Weisheit besteht nicht in Todes=, sondern in Lebens= betrachtungen." \*\*) —

Ich fann mich nicht enthalten, hier bas merkwürdige Gemalbe von Friedrich Rohmer, welches feine Schrift: "An die moderne Belletristit und ihre Sohne, und die herren Gugkow und Wiensbarg insbesondere" (Stuttgart, 1836) enthält, aufzunehmen. Er redet die, welche sich an Spinoza halten, folgendermaßen an:

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Gothe's Worte uber bie Unfterblichfeit, bas Fortbestehen ber Entelechie, in feinen Gesprachen mit Edermann.

Homo liber de nulla re minus quam de morte cogitat, et ejus sapientia non mortis, sed vitae meditatio est. IV. Eth. pr. 67. Die gewöhnliche Ansicht bezeichnet er, indem er lehrt, daß imaginatio und memoria nicht fortbestehen werden, also: Si ad hominum communem opinionem attendamus, videdimus, eos suae mentis aeternitatis esse quidem conscios, sed ipsos eandem cum duratione confundere, eamque imaginationi seu memoriae tribuere, quam post mortem remanere credunt. pr. 34 schol.

"Ich glaube, ihr feib bes Mitleibs fahig. Ich will es weden, und euch fagen, was ber Spinozismus ift. Spinoza hat mit furchtbarer Wahrscheinlichkeit gelehrt : Die Welt ift, und fo wie fle ift, wird fie fein. Ihr werbet ine Nichts gurudfehren, und andere Beschlechter werben ftatt euer auftauchen. - Nothwendigkeit alles, Tob überall und nur Scheinleben, benn ein Leben, bas Intermezzo bes Tobes ift, ift wahrhaftig kein mahres Leben. Nacht ewig für ben Geift, und nur bagwischen ein Moment Licht, bag er bie ewige Racht recht fühlen tonne. - Gebunden erscheint ber Menich, und mit feinem gangen berrlichen Willen vermag er es nicht, bie Banbe gu lofen, und verzweifelte er barüber - bie Baume blühten in ihrer ewigen Dummheit und Stummheit über ihm, als hatte er nie gewollt, und ware er nie verzweifelt. - Ralt bie Natur um ibn und taub; falt ber himmel über ibm und bohnisch fein ewiges bewußtloses Lichtmeer auf ben lächerlichen Menschen fenbend, ber fobalb wieder aus bem Unschaun feines Lichtes zum Dunkel manbeln muß. Denn bie Feffeln, bie bich binben, bestehen aus beiner fühnften Wesenheit, und bu fannft fie nicht brechen, ohne bich selbst zu brechen. - Der Bruber manbelt neben bir, bu weißt nicht, warum bu ihn lieben follst, ober liebst. Ja, es mare bir febr naturlich, ben fchlechteften Bergnugen beiner erbarmlichen Gegenwart Leben und herrlichkeit Underer aufzuopfern, ober gar im wahnsinnigen Grimm zu vernichten \*), was bu fannft, weil, was bu beginnen magft, bein jammervollstes Geheul und beine freffenbste Bergweiflung, zum himmel geschrien, bie Bernichtung nicht aufhalt, beren falt morbende Sand icon über beinem Saupte fcwebt. Niemand ber bich bort, fein Gott ber bich bort, fein Stern - gang allein in ber Unendlichkeit und balb fterben werbenb."

Dieses Gemalde ist in geboppelter Beziehung merkwurdig, 1) um bes Zusammenhanges willen, in welchem es vorkommt; 2) an und für sich. — Es folgt unmittelbar auf eine Stelle, wo sich ber Versasser — ber seither in Zurich einen ganz andern Ton angestimmt hat — als einen Freibenker erster Qualität kund gegeben

<sup>\*) 3</sup>m Terte fieht : " berrichten ".

Sie lautet fo; "Die, welche gur fpeculativen Weltanfchauung vermöge ihrer Erziehung und Bilbung ober vermöge ihrer geringern Beiftesanlagen unfabig find, fuchen vergebens in ber Religion einen Standpunft. Denn einmal find wir nicht mehr fo geartet, bag wir uns in ben vielfachen Gaben und Borfommniffen bes Chriften thums, wie fie fich in ber früheften Beit finben, behaalich fühlen konnten, und bann find bie Dogmen, ohne welche bemnach bie Lebre Chrifti in unserm Bewußtsein nicht Wurzel faffen konnte (sic!) fo nach allen Richtungen burch Theologen, Philosophen und Theosophen verwirrt, burch einander gejagt und abgebest, daß in biefem burchlocherten Spinngemebe nur bie einfältigften und mubeften Fliegen fich fangen laffen, ober endlich biefenigen, welche fich hineinseten, weil es ihnen im Drange ber Zweifel, die fie leicht abnehmen mochten, bier am behaglichften ift; benn bas Spinngewebe ift 1800 Jahre alt." Wer fo ben Freigeift machte, wer nicht etwa nur bas bogmatische Spftem, sonbern, wie es ber lette Sat beutlich zeigt, bas Chriftenthum felbft fo wegwerfend bebanbelte, und fogar bie Moral beffelben für unfere Beit als ungenügend erklärte (f. Seite 25), ber mache Thoren weiß, bag fein Blaube an Unfterblichkeit fo felfenfeft und unerschüttert beftanben habe, bag es ihm zufam, mit folder verwegener Buverficht über biefen Begenftand abzusprechen. Das Berebe fann rein nichts als ein Effektftud fein. - Auch ift offenbar, bag, wenn Giner uns zuruft: Seib boch weber Chriften noch Spinozisten! bie Warnung vor bem lettern vielleicht gerabe fo wenig auf fich hat, als die vor bem erftern.

Betrachten wir nunmehr bas Gemälbe noch an und für sich genauer, so zeigt es sich, bag es nicht von ferne bas Gepräge speculativer Weltanschauung, tieser Speculation, acht philosophischen Geistes hat, sonbern bas Erzeugniß einer unseligen Stimmung ist. Ober ist es benn nicht, als saben und hörten wir einen Unzufriebenen vom Himmel Alles, was ihn nur gelüstet, ungeberbig sorbern, mit bem halb unterdrückten Seufzer: "Warum war boch mein werthes Ich nicht schon von Ewigkeit her vorhanden? ober warum ist es sich nicht ber Präexistenz bewußt?" Erblicken wir nicht einen

Misvergnügten, ber, wenn ber himmel nicht geneigt fein sollte, auf bie ungestüme Vorberung zu achten, sonbern bie Bebingungen und Schranken bes Daseins endlicher Geschöpfe zu erkennen gabe, bereit ware, sich mit ben Zeichen ber wilbesten Verzweiflung abzuwenden, und zu thun, als hatte sich bas schaffende Princip gar an ihm schwerlich versundigt, während er selbst sich versieht, und Alles mißkennt?

Seben wir noch auf einige einzelne Buge. Spinoza hat mit furchtbarer Wahrscheinlichkeit gelehrt u. f. f. - Spricht ber Berfaffer von ber "furchtbaren Wahricheinlichkeit" aus eigener Erfahrung und mit innerer leberzeugung, ober aus Beforgniß für weniger ftart Organifirte? (wie Jacobi Spinoza's Beweisführung für unwiderleglich bielt.) - Die Welt ift. - Sier zeigt es fich gang, wie ber Berfaffer es barauf anlegt, Spinoga angufchmargen, indem er bie Welt nennt, ohne irgend eine Bestimmung beizufugen, ohne bie Beziehung auf bas Gottliche auf irgend eine Beife zu berühren. Es fommt Alles auf ben Blid bes Betrachters ber Welt an : ber Sinnige finbet in ihr mehr als eine ftarre Daffe. So fagt Jean Paul im Duintus Fixlein : "Ich schaue auf zum Sternenhimmel, und eine ewige Reihe gieht fich hinauf und hinüber und hinunter, und Alles ift Leben und Glut und Licht, und Alles ift gottlich ober Bott." \*) Und wenn Bothe in feinem Gebichte auf Schiller's Schabel fagt:

> Was fann ber Menich im Leben mehr gewinnen, Als bag fich Gott-Ratur ihm offenbare, --Wie fie bas Befte läßt ju Beift verrinnen, Wie fie bas Geifterzeugte fest bewahre?

so ist bies wieber ein Beweis, wie Vielen bie Welt ober Natur bem Göttlichen nicht entfrembet erscheint. — Kalt bie Natur um ihn und taub, kalt ber himmel über ihm und höhnisch .... fenbenb. — Schlimm, wenn es so ware, schmählich aber fürwahr, wenn bas von bem ewigen Princip am besten bebachte

1

<sup>\*)</sup> Totum hoc quo continemur et unum est et Deus, et socii ejus sumus et membra. Seneca.

Wesen himmel und Erbe Kälte, Hohn, Taubheit vorzuwerfen verssucht sein könnte! Wer will fort und fort die Menschheit glauben machen, die Natur sei ein Klumpen, Leben und Geist sei verschwunsben, und Göttliches nirgends, wenn es nicht für sich außer bez Welt throne? \*) Es ist nicht ein Voraus und hinauszuschiebensbes. Die Erscheinungswelt ruht in bem wahrhaft Seienben.

- Ja, es ware bir febr naturlich, ben folechteften Bergnugen beiner erbarmlichen Begenwart Leben und Berrlichfeit Anderer aufzuopfern, u. f. w. - Belche Berfennung, welche Bergbwurdigung ber von feinem Spftem - Gebalfe abbangigen Richtung ber menfchlichen Bernunft auf bas Gute! Welche Miffennung binwieber ber Dacht ber pantheiftischen Unficht, bie Secle, welche fich mit bem ewigen Wefen ber Dinge beschäftigt und einfieht, bag bas Bofe nicht zu biesem Wefen gehort, mit ber Liebe gum Guten gu erfüllen! - Rein Bott, ber bich bort. - Die Gottheit ift wenigstens nicht ba, um auf bas ju boren, womit felbst bie vernünftige Menschheit verschont bleiben follte. Sie ift nicht verurtheilt, auf jebe noch fo thorichte Luftelei, jebes zaghafte Winfeln, jebe ungeftume, tropige Bumuthung zu horchen. Bubem unterscheibet fle, felbft nach ber gewöhnlichen Borftellung, wohl zwischen Demuth und Uebermuth, wie zwischen benen, bie reinen Bergens find, und benen, welche, wenn nicht bie Pforten bes Simmele weit offen vor ihnen fteben, gleich bereit find, einen anbern Weg einzuschlagen.

Bum Schlusse noch die Frage: Konnte nicht jeder Mensch, wenn er wegen der Grenzen seines Daseins sich befugt hielte, so mit Gott zu rechten, eben so auch in Bezug auf die übrigen Schranken seiner Natur einen ähnlichen Ton anstimmen? So wie aber dies ungereimt ware, so ist es gewiß auch jenes.

b) Deus extra mundum in spatio quod fingunt imaginario sese non manifestat. Spinoza Epist. 23.

## II. Ethif.

Es mag vor Allem aus bemerkt werden, daß Spinoza bas ethische Gebiet so eintheilt, daß er zuerst von ben Affecten, sobann von ber menschlichen Anechtschaft ober Unfreiheit,
und endlich von ber menschlichen Freiheit handelt, was gerabe
so viel ist als wenn es hieße: von ben Affecten, ihrer Herrschaft
über ben Menschen, und ber Gerrschaft bes Menschen über fle.

Man kann nicht verhehlen, baß man in biesen Abschnitten auf gewisse hartklingenbe und zurücktoßenbe Behauptungen \*) trifft, und es ist baher nicht befrembend, wenn bie, welche schon in Bezug auf bie metaphysischen Lehren über bas Gespenst bes Atheismus, Vatalismus, Automatismus, aufschrieen, nun auch noch Lärm über bie Untergrabung und Vernichtung aller Moral erheben. Wenn aber solche, welche bem Spinozismus in Rücksicht auf bie Meta-

<sup>\*)</sup> Es lagt fich nicht entscheiben, ob folche Neugerungen ein Rachflang ber Bweifelsperiode find (bie bei ibm wohl nicht von langer Dauer war); ober ob die Schriften gewiffer Steptifer ober Materialiften, welche Alles, auch bas ber Menschheit Theuerfte, fur etwas Subjectibes, bon Sewohnheit, Sitte u. f. w. Abhangiges erklaren, und bas Gute auf Selbfiliebe gurudfubren, Ginflug auf ibn ausubten, wie wir feben, bag er in feiner Rechte. und Staatelehre in vielen Begiebungen Sobbes folgte (Bgl. Epist. 50); ober ob folche Anfichten fich in und mit feinem Spfteme felbft ausbilbeten, in fofern ber Gebante, baf alles fich auf nothwendige Weife aus ber Gub. ftang entwidle, ibn barauf binleitete, nichts, es mochte noch fo febr bas menfchliche Gefühl argern und emporen, laffe fich fo unbedingt berbammen, ba es boch burch binlangliche Urfachen bedingt fei, und bas Bewuftfein jebes Gingelwefens muffe, wie feine phpfifche Ratur auf bem Triebe bes Surfichbeftebens und ber Gelbfterhaltung berube, mit berfelben barmonifch von eben biefem Triebe ausgeben. Babricheinlich bat boch eine gewiffe Lecture auf Spinoga eingewirft.

phyfif zugethan find, in ber Ethit fich von ihm abwenben, \*) fo kann bies einzig baber rubren, bag fie fich nicht genug in ben Autor bineinlesen, und einzelne Aeußerungen abgeriffen und ohne ruhigen Blid auf ihre Lofung betrachten. Man barf fich nur nicht aleich über jebes hart klingende Wort entfeten, ba man ja boch verfichert fein muß, daß ein Mann, ber in feinem eigenen Leben bas Ibeal bes mahren Weisen zu verwirklichen fuchte, nicht verberbliche und gefährliche Grundfage verbreiten wollte. Eben weil Spinoza gewiß mar, ein eigenes ethisches Bebaube in ungewohnter Form aufzuführen, bas zur Verebelung ber Menfchen beitragen wurde, außerte er fich um fo freier und fuhner über Manches, und wirklich ift bas Gebäube ein Denkmal, bas bem Stifter gur Ehre gereicht. Das harte wird burch Anderes hinlanglich gemilbert und erfett, wofür gleich ber Umftand zeugen mag, bag ber Namliche, ber bem Menschen bie Freiheit bes Willens entzog, ibm binwieber Berrichaft über bie Affecte zu verschaffen sucht.

Das Anflößigste ist wohl bas, was im Anhange zum ersten Theil ber Ethit vorkommt. Spinoza bemerkt, er wolle zeigen, wie aus bem Borurtheile, baß Alles um eines Zweckes willen vorhanden sei, auch noch die Vorurtheile von Gut und Schlecht,\*\*) Berbienst und Sünde, Lob und Tabel, Ordnung und

<sup>\*)</sup> Riebuhr fagt über Sir John Deuberfon: "Ich fant in ihm einen entschiedenen sehr confequent bentenben Anhanger Spinoga's, aber beffen Ibeen über Moral, obwohl mahrscheinlich nicht seine Grundsage in ihr, gang mit Jacobi ftimmten."

bie Menschen afficiren. In ber zweiten Stelle ift Bonum et Malum von dem Meritum und Peccatum gefrennt, und Spinoza sags, er wolle von diesen lettern erft handeln, wenn er von der menschlichen Natur werde gesprochen haben. Ueber das Gute und sein Gegentheil sagt er: Id omne quod ad valetudinem et ad Dei cultum conducit, Bonum; quod autem iis contrarium est, Malum vocaverunt, worans sich ergibt, das Bonum und Malum sowoll Gut und Uebel, als das Gute und das Schlechte, Bose bezeichnen.

Berwirrung, Schönheit und Häflichkeit u. bgl. m. entstanden seien, und sagt hernach: "Nachdem die Menschen sich einsmal beredet hatten, daß alles, was werde und geschehe, um ihretswillen geschehe, mußten sie das in Bezug auf jedes Ding für das Borzüglichste halten, was ihnen das Nühlichste war, und alles das als das höchste schähen, wovon sie am angenehmsten afficirt wurden. Daher mußten sie, indem sie die Beschaffenheiten der Dinge bezeichenen wollten, folgende Begriffe bilden: Gut, Schlecht (Uebel); Ordnung, Verwirrung; Wärme, Kälte; Schönheit, Hällichkeit u. s. w.; und weil sie sich für frei halten, entstanden noch folgende Begriffe: Lob und Tabel, Sünde und Verdienst. Später wird datauf ausmerksam gemacht, wie relativ alle diese Besgriffe seien.

Bang ahnlich lauten Spinoga's Aeußerungen in bem Borworte zum vierten Theile über bas Vollkommene und Unvollfommene, bas Gute und Bofe (Schlechte). "Bolltommen= beit und Unvollkommenheit find in ber That nur Dentweisen, nämlich Begriffe, die wir daburch zu bilben pflegen, weil wir Inbivibuen berfelben Art ober Gattung unter einander vergleichen; und aus biefem Grunde habe ich oben gesagt, ich verftehe unter Realität und Bollfommenheit baffelbe. Wir pflegen nämlich alle Individuen ber Ratur auf einen Gattungsbegriff, welcher ber allgemeinfte genannt wirb, gurudzuführen, ben bes Seienben, welcher burchaus allen Individuen zukommt. In fofern wir baber die Inbivibuen ber Natur auf biefen Gattungsbegriff zurudführen, fle mit einander vergleichen, und mahrnehmen, daß bie einen mehr Sein ober Realität als bie andern haben, sagen wir, einige seien vollkommener als andere; und in wiefern wir ben einen etwas beilegen, was eine Verneinung in fich schließt, wie Grenze (Schranke), Ende, Unvermögen u. f. w., nennen wir fle unvolltommen, weil fle unsern Beift nicht so afficiren wie bie, welche wir volltommen beigen, nicht aber weil ihnen etwas fehlt, bas ihnen zufame, ober weil bie Natur einen Diggriff begangen bat. \*) Denn nichts tommt ber Natur

<sup>\*)</sup> Bgl. Praefat. Nihil in natura fit quod ipsius vitio possit tribui.

eines Dinges zu, als was aus der Nothwendigkeit der Natur der wirkenden Ursache folgt, und alles was aus der Nothwendigkeit der Natur der wirkenden Ursache folgt, geschieht nothwendig. — Was das Gute und Böse (Schlechte) betrisst, so bezeichnen sie auch nichts Positives in den Dingen an sich betrachtet, sie sind nichts anderes als Denkweisen oder Begrisse, die wir daraus bilden, daß wir die Dinge mit einander vergleichen. Denn ein und dasselbe Ding kann zur nämlichen Zeit gut und böse oder auch keines von beiden sein Die Musst z. B. kann für den Melancholischen gut, für den Trauernden böse (ein llebel), für den Tauben weder gut noch böse sein." — Darauf bemerkt Spinoza, er werde gleichwohl die Aussbrücke gut und böse accommodationsweise beibehalten, und sie sein gerade bequem, da es sich darum handle, die Ivee der Menschheit, wie sie sein soll, zu bilden, und einen Musterbegriss zum Grunde zu legen. \*)

Damit hängen noch folgende Bestimmungen zusammen IV. Eth. pr. 37. schol. 2.

"Im Naturzustande gibt es nichts, was nach allgemeiner Uebereinstimmung gut ober schlecht ift, ba ja jeber, ber im Naturzustande ift, nur für seinen Nuten sorgt, und nach seinem Sinn, und eben nur mit Rücksicht auf seinen Rugen entscheibet, was gut ober bose ift, und burch kein Gesetz gehalten ift, irgend jemand Anderem als sich allein zu gehorchen; und folglich kann im Naturzustande gar keine Sünde gebenkbar sein, wohl aber im bürgerlichen Justande, wo nach gemeinschaftlicher Uebereinkunst entschieden wird, was gut ober schlecht ift, und Jeder gehalten ist, dem Staate zu gehorchen. Sünde ist daher nichts anderes als Ungehorsam, welcher deshalb allein nach dem Staatsgesetze bestraft wird; und Gehorsam wird dagegen dem Bürger als Verdienst angerechnet, weil er eben dadurch für würdig erklärt wird, die Bortheile tes Staates zu genießen."— "Gerecht und Ungerecht,

<sup>2)</sup> Quia ideam hominis, tamquam naturae humanae exemplar, quod intueamur, formare cupimus.

Sunde und Berbienst find außerliche Begriffe, nicht aber Attribute, welche die Natur bes Geistes ausbrucken."

Bebenklich lauten auch die Stellen, welche Reue, Gewiffensbiffe u. f. f. nur von der Erziehung abhängig machen. III. Eth.
pr. 27. Explicat. "Je nachdem einer erzogen worden ift, bereut
er entweder eine That, oder rühmt sich derselben." Und eben so
anstößig sind folgende Bemerkungen über die Unstatthaftigkeit der
Reue, IV. Eth. pr. 54: "Reue ist nicht Augend, oder entspringt
nicht auß der Bernunft, sondern der, welcher eine That bereut, ist
doppelt elend oder unvermögend." — "Beil die Menschen selten
nach dem Gebote der Bernunft leben, so bringen die beiden Seelenbewegungen, Niedergeschlagenheit und Reue, und außer diesen Hossnung und Kurcht, mehr Ruten, als Schaben, und wenn daher
doch einmal gefündigt werden soll, so ist es besser nach
bieser Seite hin zu sündigen."

Wenden wir uns nunmehr zu der Tugendlehre selbst, so kommt uns zunächst folgende Definition entgegen: "Unter Tugend (virtus) und Vermögen (potentia) verstehe ich dasselbe, d. h. die Tugend, in sofern sie sich auf den Menschen bezieht, ist das eigentliche Wesen, wiesern er die Macht hat, Einiges zu bewirken, was bloß durch die Gesetze seiner Natur rerstanden werden kann." Es ist einleuchtend, daß diese Definition ganz absgerissen sur sich Alles unbestimmt läßt, und das Weiste darauf ankommt, worein das Wesen und die Natur des Menschen gesetzt werde. Wir müssen also hauptsächlich die Erklärungen von gut und bose hinzunehmen.

"Unter gut, sagt Spinoza, verstehe ich bas, wovon wir gewiß wissen, bag es uns nüglich sei; unter bose aber bas, wovon wir gewiß wissen, baß es uns hindert irgend eines Gutes theilhaft zu werben." \*) — Anderswo brückt er sich so aus: "Das nennen wir gut ober bose, was ber Erhaltung unsers Seins nügt

Per bonum id intelligam quod certo scimus nobis esse utile; per malum autem id quod certo scimus impedire quo minus boni alicujus simus compotes. IV. Eth. Definit.

ober schabet, b. h. was unfer Vermögen zu handeln vermehrt ober verminbert, es förbert ober einschränkt." \*)

Augenscheinlich kommt auch hier Alles barauf an, ob die Worte: "wovon wir gewiß wissen" urgirt werden oder nicht, und ob stinnlicher oder nicht sinnlicher Rugen gemeint ist; eben so, ob unter Selbsterhaltung eine solche verstanden ist, wonach ein Individuum sein Leben um jeden Breis zu erhalten suchen barf, oder aber eine solche, wobei es um die Behauptung des wahren innern Seins zu thun ist, so daß das äußere sogar diesem ausgeopfert werden soll. \*\*)

Es ift nun bochft erfreulich zu feben, wie Spinoza gar nicht etwa ben finnlichen Vortheil vorzugsweise erhebt, und ben Egoismus begunfligt, sonbern wie er fich angelegen fein läßt, bie mabren und bochften Intereffen ber Menschheit zu ichugen, und zu zeigen, wie bie Sorge für bas Selbst in bie Sorge für bas Bange übergeben foll; fo bag, wer auch einer anbern Form ber Lugenblebre zuge= than ift, bod im Wesentlichen Spinoza's Ethif bamit übereinflimmend finden wird. Der 27te Sat bes vierten Buches lautet alfo : "Bon nichts wiffen wir gewiß, bag es gut ober bofe fei, als von bem, was mahrhaft unserer Intelligeng forberlich ober binberlich ift. " \*\*\*) hierbei muß zurudgebacht werben an bas, mas oben von bem Intellectus im Gegensate mit ber imaginatio, von ber Vernunft (ratio) und ben abaquaten Ibeen gefagt morben ift, und bedacht werben, wie biefes Alles auf bas Emige binweist. Dieses ift wohl zu berucksichtigen beim Lesen ber Demonftration bes obigen Sates : "Der Beift begehrt, in fofern er vernunftgemäß verfährt (ratiocinatur) nichts anderes als Extennen

<sup>&</sup>quot;) Id bonum aut malum vocamus, quod nostro Esse conservando prodest vel obest, h. e. quod nostram agendi potentiam auget vel minuit, juvat vel coërcet. pr. 8. Dem.

<sup>2\*)</sup> Conatus sese conservandi primum et unicum virtutis est fundamentum.

<sup>\*\*\*)</sup> Nihil certo scimus bonum aut malum esse nisi id quod ad intelligendum revera conducit, vel quod impedire potest quo minus intelligamus.

ober intellectuelle Einficht (intelligere), und halt nichts anderes für ihn nüplich als was biezu führt. Der Geift bat aber nur Gewißheit von ben Dingen, in sofern er abäquate Ibeen bat, ober in sofern er vernunftmäßig verfährt. Also wiffen wir nur von bem gewiß, bag es gut ift, was une wirklich zur Erkenninig ober intellectuellen Ginficht führt, und bagegen von bemienigen, bag es bofe ift, mas uns an ber Erkenntnig binbert. - Dies fteht wieber mit folgender Behauptung (pr. 24.) in Berbinbung: "Schlechthin tugenbhaft handeln beißt nach Unleitung ber Bernunft (ex ductu rationis) handeln, leben, fein Sein erhalten (biefe brei Ausbrude bebeuten baffelbe), aus bem Grunde, bas Nütliche zu fuchen." Bier zeigt fich, wie auch die Selbfterhaltung mit bem Wesen ber Vernunft und ihren Forberungen in Uebereinstimmung gebracht wirb. Und zugleich muß noch auf eine Gigenthumlichkeit ber spinozischen Theorie aufmerksam gemacht werben, nämlich biese: Spinoga behauptet burchweg, wir hanbeln nur bann ober find nur bann wahrhaft thatig, wenn wir intelligent find, ber Bernunft gemäß benten, abaquate Ibeen haben; fo wie wir unabaquaten Ibeen ober bem, was die bloge Imagination uns vorspiegelt, folgen, find wir nur in einem leibenben Buftanbe. Damit ftebt bie Lehre vom höchften Gut in inniger Berbinbung.

Das höchfte Gut besteht in ber Erkenntniß Gottes, was IV. Eth. pr. 28. so bargethan wird: Das höchste Gut bes Geistes ist die Erkenntniß Gottes, und die höchste Augend bes Geistes, Gott zu erkennen." \*) — Beweis. Das höchste, was ber Gei erkennen kann, ist Gott, b. h. das absolut unendlich Seiende, ohne welches nichts sein noch begriffen werden kann; folgelich ift das höchste Rügliche oder das höchste Gut für den Gest

<sup>\*)</sup> Summum mentis bonum est Dei cognitio, et summa mentis virtus Deum cognoscere. — Bielleicht könnte man auch hier virtus so bestimmen, wie V. Eth. pr. 25. Demonstr.: summa mentis virtus, h. e. mentis potentia seu natura, sive summus conatus; doch enthält das Argument wenigstens die Ausdrücke ex virtute agere.

(summum mentis utile, sive bonum) bie Erkenntniß Gottes. Sobann handelt ber Geist nur in sofern, als er erkennt, und nur in sofern kann man von ihm unbedingt sagen, daß er tugendhaft handle. Die absolute Augend des Geistes ist folglich das Erkennen. Das Söchste aber, was der Geist erkennen kann, ist Gott. Also ist die höchste Augend des Geistes, Gott zu erkennen oder Einsicht in sein Wesen zu gewinnen.

Der Menich mare nicht Menich, wenn er fich nicht biefer Ertenninif Gottes freuen follte; und was hatte ber Rame "bochftes Gut" felbft für eine Bebeutung, wenn nicht etwas Beseligenbes in bem Gegenstande beffelben lage? Ein Affect folder Art ftreitet feineswegs mit bem Wefen ber Vernunft, fonbern gebort fogar gu bemfelben : benn nur die Affecte, welche die Seele in einen leibenben Buftand verseten, find verwerflich. "Der Mensch konnte weber fein noch gedacht werben, wenn er nicht bas Bermogen batte, fich biefes hochften Gutes zu freuen. Denn es gehort zum Befen bes menschlichen Beiftes, eine abaquate Erkenntnig von bem ewigen und unenblichen Wefen Gottes zu haben." (IV. Eth. pr. 36.) 3a, zu biesem Affecte ber reinsten Freude, ber innigsten Wonne, gefellt fich noch berienige ber Liebe. Schon in bem theol. vollt. Tractat (Cap. IV.) fagt Spinoza: "Die Itee Gottes felbft lehrt, Gott fei unfer hochftes But, ober bie Erfenntnig und Liebe Gottes fei bas lette Biel, auf welches alle unfere Sandlungen hingerichtet fein follen." Diese Liebe wird nun in der Ethit so modificirt, bag fie aus ber oberften ober britten Erfenntnigart ober bem intuitiven Wiffen abgeleitet, und burch bas Beiwort "intellectuell" naber bezeichnet wird. Es mag baran erinnert werben, daß die britte Ertenninigart fich von ber zweiten, welche fich auch mit ber Ibee ber Ewigfeit beschäftigt, baburch unterscheibet, bag fie von ber abaquaten Ibee gewiffer Attribute Gottes bis zur abaquaten Erfenntniß des Wefens der Dinge fortschreitet, ober die Einzeldinge, wie Andere fich etwa ausgebrudt haben, in Gott ichaut, b. b. fie im Busammenhange mit dem Urfein und als nothwendige Manifestationen beffelben betrachtet, fie aber nicht nur im Allgemeinen für Manifestationen erflart, sonbern ihre Natur, wie fie burch bie gottliche begründet ift, erkennt. Spinoza äußert sich in dieser Beziehung also (V. Eth. pr. 32.): "An Allem, was wir nach der
britten Erkenntnißart erkennen, erfreuen wir und, und zwar vers
bunden mit der Ivee Gottes als Ursache. Denn aus dieser Erkenntnißart entspringt die höchste Zufriedenheit des Geistes, die es
geben kann (summa quae dari potest mentis acquiescentia)
d. h. die höchste Wonne (laetitia), und zwar in Verbindung mit
der Ivee seiner selbst, und folglich auch mit der Ivee Gottes, als
Ursache." — Volgesat. "Aus der britten Erkenntnißart entspringt
nothwendig die intellectuelle-Liebe zu Gott; denn aus dieser
britten Erkenntnißart entsieht Luft, verbunden mit der Ivee Gottes
als Ursache, d. h. Liebe Gottes, nicht in sosern wir nur auf die
Gegenwart und zeitliche Verhältnisse hinsehen, sondern in sosern
wir Gottes ewiges Sein erkennen, und das ist es, was ich die intellectuelle Liebe zu Gott nenne."

Weil Gott felbst Urheber biefer Liebe ift, fo kann man binwieber fagen, Gott liebe fich felbst mit intellectueller Liebe. (pr. 33.) "Gott liebt fich felbft mit unendlicher intellectueller Liebe." (pr. 36.) Die intellectuelle Liebe bes Geiftes zu Gott ift Bottes Liebe felbft, womit Gott fich felbft liebt, nicht fofern et unendlich ift, sonbern sofern er burch bas unter ber Form ber Ewigfeit betrachtete Wefen bes menschlichen Geiftes explicitt werben fann, b. h. bie intellectuelle Liebe bes Beiftes zu Gott ift ein Theil ber unendlichen Liebe, womit Gott fich felbft liebt. - Beweis. "Diefe Liebe bes Beiftes muß zu ben Sandlungen bes Beiftes gezählt werben, fie ift baber eine Banblung, burch welche ber Beift fich. felbft betrachtet, verbunden mit ber Ibee Gottes als Ilrfache, b. h. eine Banblung, woburch Gott, fofern er burch ben menschlichen Beift explicirt werben fann, fich felbft betrachtet, in Berbindung mit ber Ibee von fich felbft. Demnach ift biefe Liebe bes Geiftes ein Theil ber unendlichen Liebe, womit Gott fich felbft liebt. - -Folgesat. "Daraus folgt, bag Gott, in fofern er fich felbst liebt, bie Menfchen liebt, und bag folglich bie Liebe Gottes gegen bie Menfchen, und bie intellectuelle Liebe bes menfchlichen Geiftes gegen Gott eines und baffelbe ift." - Schol. "Daraus erfehen wir bentlich, worin unfer Geil ober unfere Glückfeligkeit ober Freiheit bestieht, nämlich in ber beständigen und ewigen Liebe zu Gott, ober in ber Liebe Gottes zu ben Menschen." pr. 37. "Es gibt nichts in ber Natur, was biefer intellectuellen Liebe entgegen ware, ober sie ausheben könnte."

Es muß Jeber fühlen, welche Gemuthlichkeit in biefen Neugerungen Spinoga's waltet.

Bon ber Seligkeit ober Bludfeligkeit gilt sobann noch, baß fie nicht ber Lohn ber Tugend ift, sonbern selbst mit zur Tugend gebort, indem wir uns nicht ihrer freuen, weil wir Leibenschaften bezwingen, fonbern umgekehrt barum, weil wir uns ihrer freuen, Leibenschaften bezwingen konnen. Dies wird fo burchgeführt: "Die Seligkeit befteht in ber Liebe zu Bott (welche aus ber britten Erkenntniffart entspringt); folglich muß biefe Liebe zu ber Seele, in fofern fie handelt ober thatig ift, gerechnet werben; sonach ift fie felbft Tugend. - Je mehr aber ber Beift biefer gottlichen Liebe ober Seligfeit fich freut, besto mehr gewinnt er an Ginficht und Erfenntniß, besto größere Gewalt bat er also auch über bie Affecte, und besto minder leibet er burch biejenigen Affecte, welche verwerflich find. Darum also, weil ber Beift bieser gottlichen Liebe ober Seligkeit fich freut, hat er bie Dacht, bie Begierben und Leibenschaften zu bekampfen, wie auch barum, weil bie Dacht, die Affecte zu bezwingen, einzig in bem Berftanbe, ber Ginficht (bem Intellectus) besteht. Also freut fich niemand ber Seligkeit, weil er bie Affecte bezwungen hat, sonbern es entspringt aus ber Seligfeit selbst bie Macht, die Begierben und Leibenschaften zu bezwingen."

Dies bekräftigt nichts so sehr als bas Bild bes Weisen, ber es ausgesprochen hat. Es ergibt sich aber auch aus dem Wesen ber Ibee. Derjenige, bessen Gebanken vorzugsweise auf Gott gerichtet sind, wird streben an ber göttlichen Natur Theil zu haben, und bie göttliche Bollkommenheit theilweise in sich auszudrücken; \*\*) sein

<sup>\*)</sup> Amor erga rem aeternam et infinitam sola lactitia pascit ; animum. De Intellect. Emendat.

<sup>•</sup>c) Quo res aliqua plus perfectionis habet, eo etiam magis

Leben soll Manifestation bes göttlichen Lebens sein. Die Beschäftigung mit bem Ewigen, Substantiellen wird die niedrigen Beglerden ausschließen, weil eben bas, was Andere tentirt, bem unendlich Großen gegenüber unsäglich klein erscheint. Verwersliche Affecte und Leibenschaften werden keinen Raum haben in einem Gemüthe, bas an der Betrachtung des ewigen Wesens sich weitet und sich die innere Seligkeit und Wonne nicht sidren lassen kann durch Dinge, die nichts mit jenem gemein haben. Der dem Göttlichen Jugewendete wird nichts so sehr meiben als Störung der ewigen großen Gesetz des Ganzen, und Höhnung dessen, was den Abel der Menschheit ausmacht. Er wird aus allem Vermögen darnach trachten, das, was zu der Würde der menschlichen Natur gehört, zu schüßen und zu wahren, und das zu thun, was den wahren und bleibenden Nugen der menschlichen Gesellschaft befördert.

Nehmen wir nun noch einzelne Buge biefer bobern Richtung auf. IV. Eth. pr. 18. schol. "Es gibt Bieles guger uns, was uns nüglich und mas beshalb zu begehren ift. Unter biefem fann nichts Vorzüglicheres gebacht werben als bas mas ganglich mit unferer Natur übereinkommt. Denn wenn 3. B. zwei Individuen gang gleicher Natur mit einander verbunden werben, fo bilben fie ein Individuum, bas boppelt so machtig ift, als jedes einzeln. Es ift baber bem Menfchen nichts nütlicher als ber Menfch; nichts Befferes, wieberhole ich, tonnen fich bie Menfchen gur Grbaltung ihres Seins wunschen, als bag alle in Allem fo übereinflimmen, bag bie Beifter und Rorver aller gleichfam Einen Beift und Ginen Rorper bilben, und alle gugleich, fo viel fle vermogen, ihr Sein zu erhalten ftreben, zugleich ben gemeinschaftlichen Rugen Aller für fich fuchen. Bieraus folgt, bag bie Menichen, welche fich von ber Vernunft leiten laffen, b. b. bie Menichen, welche nach ber Leitung ber Vernunft ibren Rugen fuchen, nichts fur fich begehren, mas fie nicht auch für bie übrigen Menschen munschten, und bag fie alfo

de Deitate participat Deique perfectionem exprimit magis. Epist. 33.

gerecht, treu und ehrlich find." - Bebeutfam ift befonbers folgende Erklärung (pr. 72. schol.): "Wenn gefragt werben follte: Wie? ruth nicht bem Menfchen in bem Falle, bag er fich burch Treulofigkeit von ber Tobesgefahr befreien kann, bie Sorge für seine Selbsterhaltung an, treulos zu sein? so wird bie Antwort biefe fein: wenn bie Bernunft biefes Ginem riethe, murbe fle es allen rathen, und folglich wurde fle ben Menschen rathen, fle follten nur trugerifcher Beife Bertrage wegen Bereinigung ihrer Rrafte und gemeinschaftlicher Rechte schliegen, b. b fie follten in ber That teine gemeinschaftlichen Rechte haben - mas ungereimt ift." - Wenn biefen Aussprüchen gemäß bas Wohl aller gesucht werben muß, die Treue nie aufgeopfert, bas Leben felbst im Ungefichte bes Tobes burch feine Schulb ertauft werben barf, fo tragt benn alfo boch bie Uneigennütigkeit und bie Bereitheit zur Gelbftaufopferung über bie niebrige Art bes Selbfterhaltungstriebes ben Sieg bavon.

pr. 35. Folgesate. "Es gibt unter ben einzelnen Dingen für ben Menschen nichts Rüglicheres als ben Menschen, ber nach ber Leitung ber Vernunft lebt." — "Wenn jeder Mensch am meisten feinen Ruten sucht, bann sind die Menschen am meisten einander nützlich. Denn je mehr jeder seinen Ruten sucht und sich zu erhalten strebt, um so mehr ist er mit Tugend begabt, ober, was basselbe ift, mit um so größerm Vermögen ist er begabt nach ben Gesehen seiner Natur zu handeln, b. h. nach ber Leitung ber Vernunft zu leben. Die Wenschen stimmen aber bann am meisten von Natur überein, wenn sie nach ber Leitung ber Vernunft leben. Also werden die Wenschen dann am meisten einander nützlich sein, wenn Zeber am meisten seinen Nutzen sucht."

pr. 37. "Das Gut, welches Beber, ber ber Tugend nachwans belt, für fich begehrt, wird er auch ben übrigen Menschen wünschen, und um so mehr, je größer feine Gotteserkenntniß ift.

pr. 40. "Was jum gemeinsamen Berein ber Menschen bient ober mas bewirft, bag bie Menschen einträchtig leben, ift nuglich."

pr. 46. "Wer nach ber Leitung ber Bernunft lebt, ftrebt, foviel er fann, Sag, Born, Berachtung eines Anbern gegen

ihn burch Liebe ober Ebelfinn zu vergelten. Schol. Ber Beleibigungen burch gegenseitigen Saß rachen will, hat gewiß ein trauriges Leben. Wer hingegen Saß mit Liebe zu bekampfen trachtet, ber kampft gewiß mit Freude und Zuversicht. Er widersteht eben so leicht Einem Menschen als mehrern, und bebarf ber hulfe bes Gludes fast gar nicht: biejenigen, die er bestegt hat, geben mit Freude nach, und zwar nicht aus Verluft, sondern aus Zuwachs an Kräften.

pr. 73. schol. . Ich halte es nicht für ber Mühe werth, alle Eigenschaften ber Thatkraft hier einzeln anzugeben, noch viel weniger zu beweisen, baß ber thatkraftige Mensch niemanden haßt, auf niemanden zurnt, niemanden beneibet, auf niemanden unwillig ift, niemanden gering schätzt, und durchaus nicht hochmuthig ist. Denn dies und alles Andere, was sich auf das wahre Leben und auf die Religion bezieht, läßt sich leicht aus Sat 37 und 46 erweisen, daß nämlich Haß durch Liebe zu überwinden ist, und daß jeder, den die Vernunft leitet, auch den Uebrigen das Gute wünscht, welches er für sich selbst begehrt.

Anbang. Cap. 32. "Das menichliche Vermögen (potentia) ift fehr beschränft, und wird burch bie Macht augerer Urfachen unendlich bedingt; folglich haben wir keine absolute Dacht, die Dinge, welche außer uns find, nach unferm Rugen einzurichten. Dennoch werben wir alles, was fich bem entgegen ereignet, was bie Rudficht auf unfern Rugen forbert, gleichmuthig ertragen, wenn wir bas Bewußtsein haben, bag wir unserer Pflicht Genuge geleiftet haben, bag bas Bermogen, welches wir haben, fich nicht fo weit erftrect, um es vermeiben zu konnen, und bag wir ein Theil ber gangen Natur finb, beren Ordnung wir folgen. Wenn wir bice flar und bestimmt erfennen, fo wird ber Theil von une, welcher bie Intelligeng ausmacht, b. h. ber beffere Theil von uns babei vollig beruhigt fein und in biefer Beruhigung ju verharren ftreben. Denn infofern wir intelligent find, konnen wir nur bas begehren, mas nothwendig ift, und uns nur bei bem Bahren völlig beruhigen und befriedigen; und in fofern wir alfo

bieses richtig einsehen, stimmt auch bas Bestreben bes bessern Theils von uns mit ber Ordnung ber ganzen Natur überein.

Da, wo Spinoza die Herrschaft bes Menschen über die Affecte behandelt, macht er darauf ausmerksam, wie Intelligenz und adaquate Ibeen ihm dieselbe verschaffen, und er benutt wieder die Idee der Nothwendigkeit, um darzuthun, wie sie dem Geiste Macht über die Seelenbewegungen gebe. "Ie mehr diese Erkenntniß, daß die Dinge nothwendig sind, sich auf die einzelnen Dinge erstreckt, die wir und bestimmter und lebhafter vorstellen, desto größer ist die Macht des Geistes über die Affecte. Dies bezeugt auch die Erssahrung. Denn wir sehen, daß die Araurigkeit über ein verlornes Gut gemildert wird, sobald der Mensch, der es eingebüßt hat, bedenkt, daß dieses Gut auf keine Weise erhalten werden konnte. Eben so sehen wir, daß niemand ein Kind deshalb bemitleidet, weil es nicht sprechen, gehen, Vernunftschlüsse machen kann, und weil es so viele Jahre gewissermaßen seiner selbst unbewußt hindringt." V. Eth. pr. 6. schol.

Den mächtigen und zugleich immer steigenden Einsluß der Erkenntniß und Liebe Gottes schildert Spinoza (ibid. pr. 20. schol.) also: — "Hieraus begreifen wir leicht, was die flare und deutliche Erkenntniß und hauptsächlich jene dritte Art der Erkenntniß, beren Grundlage die Gotteserkenntniß selbst ist, über die Seelenbewegungen vermag, die sie, sofern sie einen leidenden Justand hervordringen (passiones sunt), zwar nicht absolut aushebt, jedoch bewirft, daß sie den kleinsten Theil des Geistes ausmachen. Sodann erzeugt sie eine Liebe zu einem unveränderlichen und ewigen Gegenstand, deren wir wahrhaft mächtig sind, und die beshalb nicht von den Fehlern besteckt und gestört werden kann, die der gewöhnlichen Liebe inwohnen, sondern die stets größer und größer werden, den größten Theil des Geistes einnehmen, und ihn mehr als alles afsiciren kann."

Es ergibt sich aus allem Angeführten hinlänglich, daß Spisnoza's Sittenlehre nicht auf Quietismus, mußige Contemplation hinausläuft. Sie verlangt nicht ein bloß beschauliches Leben, eine

an der Betrachtung des göttlichen Wesens sich weidende, nicht zu Thaten gelangende Stimmung; wie die Liebe zu Gott eine intellectuelle ist, so sollen alle endlichen Dinge, namentlich auch alle mensch-lichen Verhältnisse, an die Idee der Gottheit angeknüpft, durch sie bestimmt und erklärt, oder nach ihr gemessen werden. Die Wenscheit selbst ist die höchste Wanisestation des göttlichen Wesens; darum soll der Einzelne Denken, Wollen, Handeln vereinigen, um das auszudrücken und zu verwirklichen, was der menschlichen Natur, in sofern sie als von allem Zufälligen und Außerwesentlichen frei betrachtet wird, zukommt; es soll den ewigen Geschen gemäß gewirkt werden.

Da bem Spinozismus, wie bem Pantheismus überhaupt, fo häufig vorgeworfen wirb, die Lehre, daß Alles Eins fei, schließe auch die in fich, das Gute sei Eins mit bem Bofen, so mag hier eine bedeutsame Aeußerung Segel's\*) über diesen Bunkt aufgenommen werben. Nachbem er barauf aufmerksam gemacht bat, bağ bas Boje (wie es auch Spinoza ausbrucklich fagt) nichts Positives, nichts Affirmatives in ber Substang fei, fagt er: "Gott ift bas Gine, absolut bei fich felbft Bleibenbe; in ber Substang ift fein Unterschieb. Beim Unterschied Gottes von ber Belt, insbesondere vom Menschen, ba tritt ber Unterschied von Gutem und Bofem ein. Im Spinozismus ift in Rudficht auf biefen Unterschieb von Gott und Menfchen Grundbeftimmung, bag ber Menfch Gott allein zu feinem Biel haben muß. Da ift fur ben Unterschied, fur ben Menschen, Gefet bie Liebe Gottes, auf biefe Liebe ju Gott allein gerichtet zu fein, nicht feinen Unterschied geltend zu machen, auf ihm beharren zu wollen, sondern allein seine Richtung auf Gott zu haben.

Das ift die erhabenste Moral, daß das Bose das Nichtige ift, und ber Mensch biesen Unterschied, diese Nichtigkeit nicht soll

<sup>\*)</sup> Borlefungen über bie Philosophie ber Religion. 1, Banb. (Gefammtausgabe, XI. Bb.) S. 56.

gelten lassen. Der Mensch kann auf biesem Unterschleb beharren wollen, biesen Unterschieb treiben zur Entgegensetzung gegen Gott, bas an und für sich Allgemeine, so ist er bose. Aber er kann seinen Unterschieb auch für nichtig achten, seine Wesenheit nur setzen in Gott und seine Richtung auf Gott: bann ift er gut.

Im Spinozismus tritt allerdings Unterschiebenheit von Gutem und Bosem ein — Gott und der Mensch gegenüber — und tritt ein mit dieser Bestimmung, daß das Bose für das Nichtige zu achten sei. In Gott als solchem, in dieser Bestimmung als Substanz, ist der Unterschied nicht, aber für den Menschen ist dieser Unterschied, auch der zwischen Guten und Bosem."\*) —

Es schließe biesen Abschnitt folgende herrliche Stelle von Feuersbach: "Was uns die Philosophie des Spinoza an Willen nimmt, das gibt sie uns an Erkenntniß reichlich wieder; indem sie uns die Freiheit des Willens nimmt, gibt sie uns ein höheres Gut, die Freiheit der Intelligenz, und indem sie lehrt, daß nur aus adaquaten Ideen solche Handlungen folgen, die wir wahrhaft die unsrigen nennen können, daß unser wahres und ewiges Leben, unsere Thätigkeit und Freiheit, unser Bestes und Vortresslichstes, unser höchstes Gut allein in der Erkenntniß besteht, daß das nur ein Uebel und bose ist, was unsere Erkenntniß schadet, und das nur ein wahrshaftes Gut, was sie fördert, hat sie den Charakter der erh aben sten Geistigkeit, die nur immer gedacht werden kann. Ueberdem

<sup>\*)</sup> Spinoza (agt Epist. 36: Si jam poteris demonstrare, Malum, Errorem, Scelera etc. quicquam esse quod essentiam exprimit, tibi penitus concedam, Deum scelerum, mali, erroris causam esse.

Man wirb so and bie Wahrheit solgenber Aenserung anertennen:
Multum confert hujus doctrinae cognitio ad usum vitae,
quatenus docet nos ex solo Dei nutu agere, divinaeque
naturae esse participes, et eo magis quo perfectiores actiones agimus et quo magis magisque Deum intelligimus.
(Eth. II. prop. 49. schol.)

ift bas Denken ober bie Anschauung ber Substanz unmittelbar als Denken, als Anschauung, ein religiofer und fittlicher Act, ein Act ber bochften Refignation und Freiheit, ber Luftration ber Gefinnung und Empfindungeweise von allem Gitlen, Negativen, Subjectiven, ein Act ber reinften Singebung feiner felbft mit bem gangen Anhang, mit ber langen Schleppe aller feiner besonbern Ungelegenheiten und Varticularitäten, die ben Menschen vom Menschen trennen, ben einen bem andern entgegenseten, und in biefer Trennung und Entgegensetzung bie Quellen alles Bofen und Unfittlichen find, bie aber eben in bem Bebanken ber Substanz als nichtige, eitle verschwin-Das Denten ber Substang ift fein leeres, sonbern erfülltes, feiner felbft als ber Wahrheit gewiffes, feinen Gegenftand unmittelbar als wirklich wiffenbes Denken, ein Denken, mit bem unmittelbar fein Gegenstand und die Wirklichkeit beffelben gegeben ift, bas Denken bes Seins, bas alles Sein ift, bes einzig, bes absolut Wirtlichen: Die Erkenntniß ber Substanz erweist fich baber zugleich als bas bochfte Gut bes Geiftes, als bas einzige Pofitive und Wirfliche bes Beiftes; fie ift Affect, Liebe, ein Denten, bas alfo gugleich, als ein acht philosophisches, ein Act ber erhabenften Reli= giofitat und reinften Sittlichkeit ift."\*)

## Anmerkung.

Wer Spinoza's Rechts- und Staatslehre näher kennen zu lernen wünscht, sehe: Sigwart, ber Spinozismus, S. 185 bis 216. — Ich konnte mich nicht entschließen, biese Theorie aufzunehmen, weil ste von Spinoza selbst nicht genug mit ber reinern, höhern Ansicht ber Ethik in Einklang gesetzt worben ist. Wird ste ganz so bargestellt, wie sie vorliegt, so stort sie ben Einbruck,

<sup>\*)</sup> Wer überzeugt fich nicht bavon, baß Schleiermacher mit vollem Rechte fagte: "es vereinigen fich in ber That auch in Spinoza's stitlicher Theorie alle feine Ibeen wie in einem Brennpuntte?"

welchen die Sthik durch ihre Lehren von dem Wesen der Vernunft, von der Liebe Gottes, von dem wahrhaft Rüglichen hervorbringt. Wagt man es aber, das Gegebene den eben erwähnten Ideen anzusbequemen, so setzt man sich dem Vorwurfe der Entstellung des vorsliegenden Stosses aus.

Schelling's und Hegel's Verfahren gegen Spinoza.

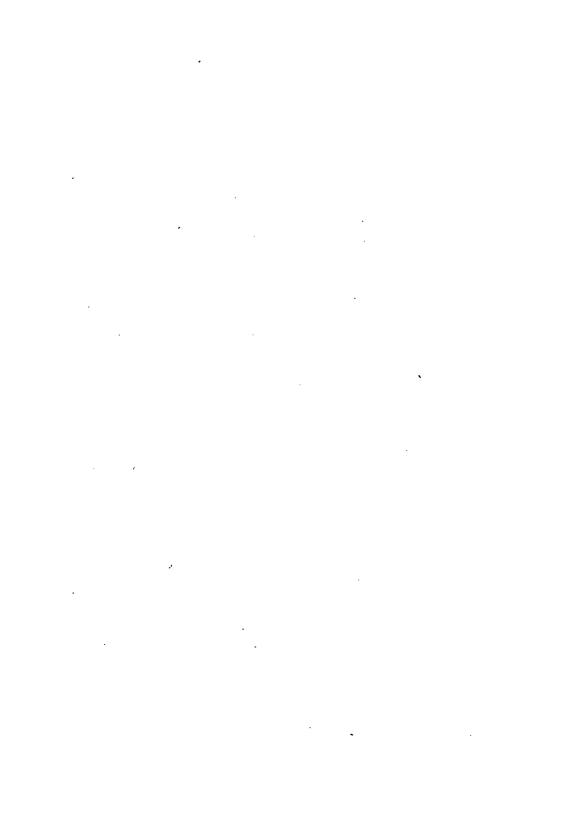

## Echelling.

Schelling nimmt Spinoza gegen die gemeinsten und ungerechtesten Borwürfe in Schut, sagt einmal: "Die Lebenden müssen sich der nicht mehr Gegenwärtigen annehmen, wie wir erwarten, daß in gleichem Falle die nach und Lebenden in Ansehung unser thun werden," und tabelt das Verfahren berjenigen, welche beshaupten, was sie gut sinden, "gleich als wäre es eben eine Kleinigkeit, ihnen dies oder jenes anzudichten." Ja, eine Stelle lautet sehr gunftig.

"Lange schon hatte sich ber menschliche Geist (noch jugendlich fraftig und von den Göttern her frisch) in Mythologien und Dichtungen über den Ursprung der Welt verloren; Religionen ganzer Bölker waren auf jenen Streit zwischen Geist und Materie gegründet, ehe ein glücklicher Genius — der erste Philosoph — die Besgriffe fand, an welchen alle folgenden Zeitalter die beiden Enden unsers Wissens auffaßten und festhielten. Die größten Denker des Alterthums wagten sich nicht über jenen Gegensat hinaus. Plato noch stellt die Materie als ein Anderes Gott gegenüber. Der erste, der Geist und Materie mit vollem Bewußtsein als Eines, Gedanke und Ausbehnung nur als Modisicationen desselben Princips ansah, war Spinoza. Sein System war der erste kühne Entwurf einer schöpferischen Einbildungskraft, der in der Ivde des Unsendlichen, rein als solchen, unmittelbar das Endliche begriff, und dieses nur an jenem erkannte.")

Erträglich lautet auch noch folgende Aeußerung:

"Spinoza hat unerkannt gelegen liber hundert Jahre: bas Auffaffen feiner Philosophie als einer blogen Objectivitätslehre ließ bas mahre Absolute in ihr nicht erkennen. Die Bestimmtheit, mit

<sup>\* \*) 3</sup>been ju einer Philosophie ber Ratur. Banbebut 1803. - 6. 11.

welcher er die Subject=Objectivität (Geistigkeit und Körperlichkeit als Einheit) als den nothwendigen und ewigen Charakter der Absolutheit erkannt hat, zeigt die hohe Bestimmung, die in seiner Philosophie lag, und deren vollständige Entwickelung einer spätern Beit ausbehalten war. In ihm selbst sehlt noch aller wissenschaftlich erkennbare Uebergang von der ersten Desinition der Substanz zu dem großen Hauptsat seiner Lehre: quod quidquid ab infinito intellectu percipi potest tamquam substantiae essentiam constituens, id omne ad unicam tantum substantiam pertinet, et consequenter quod substantia cogitans et substantia extensa una eademque est substantia, quae jam sud hoc jam sud illo attributo comprehenditur.\*) Die wissenschaftliche Erkenntniß dieser Identität, deren Mangel in Spinoza seine Lehre den Misverständnissen der bisherigen Zeit unterwarf, muste auch der Ansang der Wiedererweckung der Philosophie selbst sein.\*\*\*)

Damit ift folgende Stelle zu vergleichen, welche äußerst milb ist:
"Spinoza — set als die unmittelbaren Attribute des göttlichen Wesens, oder der absoluten Substanz, Denken und Ausdehnung, \*\*\*) und in sofern diese beiden dasselbe bedeuten, was wir als Ideelles und Reelles, oder unter ähnlichen Bezeichnungen, als die beiden Formen des absoluten Erkennens bestimmen, so scheint dem Spinozismus die Idee des absoluten Erkennens, als der identischen, nothwendigen und ersten Korm, zu sehlen; und da auf der Erkenntnis dieser Form zugleich die jenes Indisserenzverhältnisses des Wesens und der Form beruht, welche wir als den höchsten Punkt

<sup>\*) &</sup>quot;Daß alles, was von dem unendlichen Berftande als das Wefen der Subftanz ausmachend gefaßt werden kann, zu der einzigen Subftanz gehört und daß folglich die denkende Subftanz und die ausgedehnte Subftanz eine und diefelbe Subftanz ift, die bald unter diesem Attribute aufgefaßt wird."

<sup>\*\*)</sup> Seite 85. — Die Stellen über Spinoga und Leibnig (G. 35. ff.) übergebe ich.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. auch Bruno. Seite 212.

ber Philosophie bezeichnen, so scheint auch hierin ein Grund zu liegen, im Spinozismus die absolute, an sich weber idealistische noch realistische, Philosophie zu mißtennen, und ihn als Realismus zu bestrachten.

Allein wenn man folgenbe Betrachtungen anftellt: bag erftens. auch nach Spinoza, bas Denten als Denten, bie Ausbehnung als Ausbehnung nur an ber Natura naturata unterschieben werbe, daß also im Absoluten an und für fich felbst weber etwas von einem Denken noch einer Ausbehnung, sonbern nur bie Ginheit von beiben ift, welche Einheit er bestimmt fo ausbrudt, bag aufs Abfolute bezogen "bie bentenbe Substanz und bie ausgebehnte Subftang eine und biefelbe feien, welche jest unter biefem, jest unter jenem Attribut betrachtet wirb, " (worin fcon bie Behauptung liegt, daß absolut betrachtet die reine Substanz weber bas eine noch bas anbere fei,) ferner bag icon bie Bezeichnung beiber als gottlicher Attribute beibe zur Form, und ba fie in Bezug auf bas gottliche Wefen boch als Gines gesetzt werben, die Einheit von beiben gur absoluten Form gemacht wird: so fann man schon bierburch belehrt werben, bag es nur entweber an ber ausbrudlichen Reflexion, ober vielleicht felbft blog an ber ausbrudlichen Behauptung fehlt, wenn man in ber Darftellung bes Spinoga nicht unmittelbar bie Einheit von Denten und Ausbehnung als bie ibentische, aber beswegen nichts von beiben enthaltenbe Form bes absoluten Wefens, biefe absolute Form aber als solche wiederum in der totalen Inbiffereng mit bem Wefen erkannt bat.

Dringt man noch tiefer in den Inhalt des Spinozismus und bis zu dem Bunkt, wo auch in der restectirten Welt die beiden entgegengesetzen Formen wieder absolut identisch werdend, die absolute Form und mit ihr das absolute Erkennen, welches dem Wesen gleich und die Substanz selbst ist, produciren, so sindet man allen Gegensatz ausgehoben in dem, was Spinoza zum formalen Princip des absoluten Erkennens macht, dem ewigen Begriff oder der Idee, welche nach ihm das Wesen der Seele constituirt, und in der die Seele als Modus des Denkens, der Leib aber als Modus der Aussehnung schlechthin Eins sind.

Hier ist also die Ivee, und in Bezug auf das Absolute die Ibee aller Ibeen, die absolute Form, das absolute Erkennen, ausdrück-lich als dasjenige ausgesprochen, aus welchem erst Denken und Ausdehnung, Ibeelles also und Reelles, an den endlichen Dingen, oder im endlichen Erkennen sich abscheiden, und das, in seiner Einsfachheit und lautern Ibentität gedacht, das Wesen und die Substanz des Absoluten selbst ist. \*)"

Aber, biefe Stellen ausgenommen, behandelt Schelling ben Spinoga auf eine augerft unschonenbe und harte Weise. Und man fieht wirklich nur mit schmerzlichem Gefühl ben Bater ber neuern Bhilosophie von bem eigenen Sohne foldermaßen herabgemurbigt. Sollte benn nicht schon bas Schickfal bes lange genug Difffannten und Berabgewürdigten Jeben, ber mit ihm im Wefentlichen gufam= menstimmt, vermogen, ihn bervorzugieben, fatt ibn, gleich als mare er ein schwacher Anfänger gewesen, zurudzustoßen und zu befritteln? Wenn ein Lichtenberg fich gebrungen fühlte zu fagen: "Spinoga habe ben größten Bebanten gebacht, ber je in eines Menfchen Ropf gekommen," fo follte wenigstens nicht leicht ein Raturphilosoph, ber als folder ihm bas Berbienft zugestehen muß, Wahrheit gefunden zu haben, barauf ausgeben, ihn zu verkleinern. Es ziemte fich für diesen weber zu fagen : "Er überflog fich felbft er verlor fich fogleich in ber Ibee eines Unendlichen außer uns;" noch: "Ueberhaupt ift fein Syftem, fo wie es aus feiner Sand tam. bas unverftanblichfte, bas je existirt hat; " u. bgl. m.

Das hartefte Urtheil ift unftreitig folgenbes: \*\*)

Der Fehler seines Systemes liegt keineswegs barin, baß er bie Dinge in Gott sett, sondern darin, daß es Dinge sind, in dem abstracten Begriff der Weltwefen, ja der unendlichen Substanz selber, die ihm eben auch ein Ding ist. Daher sind seine Argumente gegen die Freiheit ganz deterministisch, auf keine Weise pantheistisch (?). Er behandelt auch den Willen als eine Sache, und beweist dann

<sup>\*)</sup> Reue Beitschrift fur fpeculat. Physit. Lubingen 1802. S. 49.

<sup>\*\*)</sup> Philosophische Schriften. G. 417.

febr naturlich, bag er in jebem Falle bes Wirkens burch eine anbere Sache bestimmt ift, und fo fort ins Unenbliche. Daber bie Leblofigfeit feines Syftems, die Gemuthlofigfeit ber Form, Die Dürftigfeit ber Begriffe und Ausbrude, bas unerbittlich Berbe ber Bestimmungen, bas fich mit ber abstracten Betrachtungsweise vortrefflich verträgt; baber auch ganz folgerichtig seine mechanische Naturanficht. Ober zweifelt man, bag ichon burch bie bynamische Borftellung ber Natur bie Grundanfichten bes Spinozismus wesentlich verändert werben muffen? Wenn die Lebre von bem Begriffensein aller Dinge in Gott ber Grund bes gangen Syftems ift, fo muß fle zum wenigsten erft belebt und ber Abstraction entriffen werben. ehe fie zum Brincip eines Bernunftstems werben fann. gemein find bie Ausbrude, bag bie endlichen Wefen Dobificationen ober Folgen von Gott find; welche Kluft ift bier auszufüllen! 203 Fragen find zu beantworten! Man konnte ben Spinozismus in feiner Starrheit wie die Bilbfaule bes Phamalion ansehen, die burch warmen Liebeshauch befeelt werben mußte; aber biefer Bergleich ift uns vollkommen, ba er vielmehr einem nur in ben außersten Umriffen entworfenen Werke gleicht, in bem man, wenn es befeelt mare, erft noch bie vielen fehlenben ober unausgeführten Buge bemerken wurde. Eber mare er ben alteften Bilbern ber Gottheit zu vergleichen, bie, je weniger individuell-lebendige Buge aus ihnen sprachen, befto geheimnigvoller erschienen. Mit Ginem Bort, er ift einfeitig realistisches System, welcher Ausbruck zwar weniger verbammend klingt als Pantheismus, bennoch aber weit richtiger bas Gigenthumliche beffelben bezeichnet."

Commentiren wir biefe Stelle.

Die Substanz eben auch ein Ding. — Es ist, möchte ich sagen, eine Lästerung, ben Gott bes Spinoza zu bem Ding ber Dinge, ber Sache ber Sachen, statt zu bem Wesen ber Wesen zu machen, ober bas Wort Wesen wieber burch Weltwesen (im verächtlichen Sinne) zu erklären. Die Substanz gilt bem Spisnoza als bas vollkommenste Wesen, als ber Inbegriff unendlicher Attribute. Die Natura naturans enthält ihm die höchste Külle ber Kraft, bes Lebens, bes Geistes. Die Substanz ist nicht etwas rein

Dingliches, Sachartiges. Schelling weiß es nur zu wohl, und barf bas harte, vernichtenbe Wort in bie Welt hinausschreiben, "gleich als ware es eine Kleinigkeit, ben nicht mehr Gegenwartigen bieses ober jenes anzubichten."

Leblofigfeit bes Suftems, Gemuthlofigfeit ber form, Dürftigfeit ber Begriffe und Ausbrude; bas unerbittlich Berbe ber Bestimmungen; mechanische Naturansicht. - Eine gewaltige und wohl auch "unerbittlich berbe" Labung, welcher aber Spinoga nicht erliegt. Ehren wir boch bas Beilige thum ber Biffenichaft, und bie ftreng miffenichaftliche, fuftematifche Form! Bietet uns auch die geometrische Methode, bie ftete Beweisführung nichts Angiebenbes, fo bat fie boch einen entschiedenen Vorzug vor bem lofen Gewebe fo vieler Reuern, bie, von bestimmten und flaren Begriffen entblogt, burch boben Schwung und lebhaften Styl zu gefallen fuchen, und von bem Lefer forbern, bag er ja nicht von einem einzelnen Sabe, gefchweige einem einzelnen Ausbrude Rechenschaft begehre, sonbern nur ben Gesammteinbrud einer Reihe von Saben aufzufaffen fich begnuge. Wahrlich bie verachtete Armuth und Durftigfeit bes Spinogifchen Syftems fleht weit über bem gepriesenen Reichthum ber meiften neuern naturphilosophischen Berfuche. Wober tam es benn, bag Schelling felbft über ben "bantbeiftifchen Schwinbel" flagen mußte, ber fich in Deutschland wuchernd verbreitete? Satte er nicht felbft benfelben großentheils veranlagt, indem er, in feinen fonft meift fo berrlichen Broducten, manchmal ftatt icharfer Begriffsbestimmungen geniale Bergleichungen geltend machte?\*) Die verbobnte Abftraction ift es gerade, welche bem Spinozismus ben Borzug verschafft. Indem Spinoga fich rein nur auf bie Begenfate von Substang und Accideng, Denten und Ausbehnung, nebft einer Unterabtheilung biefer beiben, beschränkte, fam er gludlicher burch, als bie Dobernen, welche mit bem Allgemeinen gleich Befonderes wunderbar

<sup>\*)</sup> Wer tann ohne Cachelin Schellings Erffarungen von Raum und Beit, wie fie in feche Werten vorliegen, betrachten?

mengen, und nach der Kenntniss von Naturkräften, welche unsere Zeit ihnen darbietet, es sogleich kühn unternehmen, die Welt zu construiren. So sehen wir freilich ein naturphilosophisches System um das andere entstehen — aber wo ist das, welchem Wahrheit zukommt? Spinoza's System überdauert alle diese überschweng-lichen Versuche. Wir sehen auch, das Viele, die der Naturphilossophie zugethan sind, doch den Kosmogenien keinen Geschmack abgewinnen konnten, wie Schleiermach er und Solger.\*) Denn eine Naturphilosophie, die alle Kräste, Stosse, Prozesse der Natur glücklich unterzubringen und das Entstehen der organischen Wesen zu erklären weiß, ist durchaus noch ein Ibeal. Spinoza steht weit über seinen Verüchtern, die der Theos und Kosmosophie zugefallen sind, und sein Lehrgebäude besteht unerschütterlich, während ihre schimmernden Paläste, kaum ausgerichtet, zusammenstürzen. Sein

<sup>\*)</sup> Degel bat fich (in ber Borrebe gur Phanomenologie bes Geiftes) gar fo geaußert: " Wenn ber naturphilofophifche Formalismus lehrt, ber Berftand fei die Eleftrigitat, ober bas Thier fei ber Stidftoff, ober gleich bem Gub ober Rord, fo fann nur Die Unerfahrenheit bieruber in ein bewunderndes Staunen gerathen, barin eine tiefe Genialitat verebren; allein ber Dfiff einer folden Weisheit ift bald erlernt. und feine Wieberholung wird, wenn er befannt ift, fo unerträglich als bie Wieberholung einer eingesebenen Safdenspielerfunft. Das Juftrument biefes gleichformigen Formalismus ift nicht ichwerer gu bandhaben als bie Palette eines Mablers, auf ber fich nur zwei Farben befinden wurden, etwa Roth und Grun, um mit jener ein hiftorifches Stud, mit biefer eine Lanbichaft vorzustellen. Das biefe Methode herborbringt, ift nichts Geringeres als ein fonnenflarer Berich Cuber ben Organismus bes Universums, namlich eine Labelle, Die einem Stelette mit angeflebten Bettelden, ober ben Reiben berfchloffener Buchfen mit ihren aufgehefteten Etiquetten in einer Gewurgframerbube gleicht, die fo beutlich als bas eine und bas andere ift, und, wie dort bon ben Rnochen Bleifch und Blut meggenommen, hier aber die eben anch nicht lebendige Sache in ben Buchsen verborgen ift, auch bas lebenbige Wefen ber Sache weggelaffen ober berborgen bat."

Spftem ift bas eigentliche Bernunftspftem. Und bie spftematische Durchführung feiner Ibeen felbft erhebt ihn boch wohl über Schelling, bem von allen Seiten ber ber Borwurf entgegenschallt, ben Segel in folgenben Worten aussprach: "Wenn nach einer letten Schrift gefragt wirb, worin fich feine Philosophie am beftimmteften burchgeführt barftellte, fo fann man feine folche nennen." Es liegen nur Stiggen und einzelne Berfuche vor. - Bas aber ben bamit verbundenen Borwurf ber Lebe, ja Gemuthlosigkeit betrifft, fo ift zu bemerken: Mitten burch bie trockene Form, Die systematische Baltung bringt bie Beiterteit, ber Friebe, ber beglückte und begludenbe Sinn bes Beifen burch. Und wer bas Enbe ber Ethik ohne Rührung lefen fann, muß felbst gang gemuthlos fein. -Siamart bat treffend, nach Erwähnung ber farren außern Form bes Spinogifchen Syftemes, Folgenbes über ben innen maltenben und fich bem, ber fich binein liest, fund gebenben Beift bemerkt: "Innerlich aber scheint fich etwas zu regen, was fich gegen biefe ftarre Form ftraubt, und in lebenbiger Bewegung bie Wahrheit einerseits vermittelt, andererseits aber boch in geiftiger Anschauung zu ergreifen fucht. Dit Ginem Borte: es regt fich innerlich theils bie Ahnung einer bynamifchen Lebensanficht, theils ein myftifches Element, welches, obwohl burch jene Methobe gebannt, boch feiner felbst fich gewiß ift. Daber bie Rube, bie Beiterkeit, bie Sicherheit bes Gemuthes, welche burch bas gange Werf, befonbers ben letten Theil beffelben, verbreitet fo unwiberfteblich anspricht. \*\*)

Phgmalion's Bilbfaule. — Saufiger ift bas Gegenftud, bag Giner von etwas Leben = und Seelenvollem nicht ergriffen wirb; wirklich könnte man versucht sein, hier auf Schelling jene Worte von Schiller anzuwenden: "und es blieb ihm nur bas entseelte

<sup>\*)</sup> Gfrörer fagt: Mihi quidem, ubi summi viri scripta lego, semper usu venit, ut religione quadam perfundatur animus, et plus quam unum ex aegris mortalihus, oloι νῦν βροτοί ἐισιν, audire videar.

Wort. \*\*) Spinoza macht, wie wir es an allen genialen Ersicheinungen, von Sokrates an, bemerken, einen ganz eigenen Einderuck auf uns, wenn wir uns mit ihm recht vertraut machen; sein Leben in Gott, seine Liebe zu Gott athmen uns entgegen, er läßt uns fühlen, daß er unbedingt dem Unendlichen zugewendet war, daß er in diesem ganz lebte, webte und war. Er bedarf es nicht erst belebt zu werden, er selbst hat eine belebende Kraft; er kann und will uns vermöge dieser erheben. Die Gottheit selbst beseient sich seines Werkzeuges, um das höchste geistige Leben zu erwecken. Und wohl uns, wenn wir nicht nur laut schallende, sondern auch leise Tone vernehmen. — Schellings Kälte ist um so unverzeihlicher, als er sich für eine Menge Schriftsteller begeissterte, die Spinoza unendlich nachstehen.

Aeußerste Umrisse u. f. w. — Diese Büge find, was wohl bie Sauptsuche ift, sinn = und geistreich. Sie haben nichts gemein mit plumpen Gögenbildern, Fragen; es zeigt sich nichts Kümmersliches, Entstelltes. — Viele, die meinen möchten, die fehlenden Züge ausführen zu können, möchten jenem Jünglinge gleichen, welcher sich anheischig machte, den zweiten Theil von Göthe's Faust zu componiren.

Einseitig realistisches System. — Es ist schon oben eine Stelle von Feuerbach angeführt worden, welche dies widerlegt. Auch Tennemann sagt ausdrücklich: "Das System des Spinoza begreift in sich die Einheit des Idealismus und Realismus." Ia Schelling anerkannte dies selbst einst ganz wohl, da er bei Spinoza die Lehre der Subject-Objectivität sand. Wie könnte es duch anders sein, wenn das Absolute Ideales und Reales als Attribute enthält? — Der Idealismus ist freilich nicht jener, welcher auf dem Zauberprozesse beruht, wonach das Ideale sich ins Reale umwandelt, oder "der Geist es ist, der aus dem ursprünglichen Streite seines Selbstbewußtseins eine objective Welt zu schafsen vermag."

<sup>\*) &</sup>quot;Richt im Gein an und fur fich liegt ber Lob, fonbern im tobteuben Blide bes tobten Befchauers."

Bidte, Anweif. g. fel. Beben.

Berbammenb klingenber Ausbruck "Bantheismus."— Bas haft bu armes Wort "Bantheismus" verschulbet, baß bu von so vielen beiner eigenen Anhanger gemieben wirft? — Silf ihnen boch, o Genius ber Sprache, biesen Apantheisten, Spperpantheisten einen ihnen genügenben Namen finden!

Schelling barf feine Berbienfte mit Recht erheben, aber nur nicht auf folche Beife, auf Koften Spinoga's.

Die Selbstvergleichung mit Spinoza fest Schelling unmittelbar nachher fo fort: "Es wurde verbrieglich fein, die vielen Erflarungen zu wiederholen, bie fich über biefen Bunft in ben erften Schriften bes Verfaffere finden. Wechfelburchbringung bes Realismus und Ibealismus war bie ausgesprochene Absicht feiner Beftrebungen. Der Spinozische Grundbegriff, burch bas Princip bes Ibealismus vergeistigt, (und in Ginem wesentlichen Puntte veranbert) erhielt in ber hobern Betrachtungeweise ber Natur und ber erfannten Einheit bes Dynamischen mit bem Gemuthlichen und Beistigen eine lebendige Bafis, woraus Naturphilosophie erwuchs, die als bloge Physit zwar für fich bestehen konnte, in Bezug auf bas Bange ber Philosophie aber jederzeit nur als ber eine, nämlich ber reelle Theil berfelben betrachtet wurde, ber erft burch bie Ergangung mit bem ibeellen, in welchem Freiheit herrscht, ber Erhebung in bas eigentliche Vernunftstyftem fabig werbe. In biefer (ber Freiheit), murbe behauptet, finde fich ber lette potenzirende Act, wodurch fich bie gange Natur in Empfindung, in Intelligeng, endlich in Willen verklare. — Es gibt in ber letten und bochften Inftang gar fein anderes Sein als Wollen. Wollen ift Urfein, und auf diefes allein paffen alle Prabicate beffelben : Grundlofigfeit, Ewigfeit, Unabhangigfeit von ber Beit, Selbstbejahung. Die ganze Philosophie ftrebt nur babin, biefen bochften Ausbruck zu finden. "

Ueber alle biefe Buntte fann erft fpater eingetreten werben. Betrachten wir auch noch folgenbe Aeugerung:\*)

<sup>\*)</sup> Borrebe ju Coufin's Schrift uber frangofifche und beutsche Philofophie. S. XIII.

Spinoza versichert, bag bie endlichen Dinge aus bem Begriffe ober ber Natur ber Substanz (wie er bas schlechterbings nicht nicht zu bentenbe bezeichnet) gerabe so, b. h. mit gleich rationaler Nothwendigkeit, folgen, wie aus ber Natur bes Dreieckes folge, daß seine Winkel zusammengenommen zweien rechten gleich seien. Aber Spinoza zeigt bas nicht; er versichert's bloß. "

Schelling bat bier bem Spinoza einen Borwurf gemacht, ber, wie Rrug richtig bemertt, auf ibn felbft gurudfallt. Denn . wenn er von fich unmittelbar nachher rubmt, bag er ein unenb. liches Subject = Dbject aufgeftellt, ober ein absolutes Subiect anerkannt habe, bas fich feiner Natur gemäß objectivire, aber nach feber Objectivirung wieder fich in hoherer Boteng fubjectivire: fo wird und burchaus nur verfichert, aber auf feine Beife gezeigt, baf und wie bas Object, bas Endliche, aus ber Natur bes abfoluten Subjectes hervorgeben muffe. - Dan mochte übrigens verfucht · fein , wenn man ben gangen Bufammenhang ine Auge faßt, ju fagen, Schelling habe auch bier bem Spinoza indirect, wie er es anberomo birect thut, vorwerfen wollen, es fehle feinem Spfteme an einem belebenben und bas Fortichreiten erflarenden Brincip: benn er bemerkt über feine eigene in ber obigen Form gefagte Bhilosophie. ffe habe allerdings ein Princip bes nothwendigen Fortschreitens. War es aber um biefen Vorwurf zu thun, warum wurde benn ber andere gemacht? - Wird aber barauf wieber vorzuglich ber Buntt hervorgehoben, es werbe von ihm nicht ein rein Rationales, ober ein reines Subject, fonbern ein folches Subject, welches von ber Objectivität ju hoberer Subjectivität fortichreite, angenommen, indem die Empirie berudfichtigt werde, fo konnen wir uns einerseits nicht genug barüber wundern, bag bie fonft fo verachtete Empirie bier auf Gin Mal zu Ehren gezogen wirb, andrerseits handelt es fich zunächst nur um die Art, wie das Endliche aus bem Unendlichen folgt, und bann mochte es erft an ber Reihe fein, auf bas Fortichreiten zu achten und biefes zu ichugen. -

Wohin werben wir aber entruckt, wenn es heißt: bie schellingische Philosophie besitze "ein unenbliches Subject-Object, b. h. ein absolutes Subject, bas feiner Natur nach fich objectivire, aber aus "Mir wird bon alle bem fo bumm," " Ale ging' mir ein Muhlrad im Ropf herum! " -

Dem Begelianismus wird laut nachgerühnt: bie icharffin nigfte Dialettit, Die grundlichfte Methode, Die fuftematifche Bollenbung. Wahr ift es, baf Segel großer Diglektifer und Shiftematifer ift; aber es ift immer noch wohl zu prufen, ob Wahrheit ben Kern feiner Lehre ausmacht, und ob nicht bialettische Runft bie Ratur verbrangt. Es gibt mahrlich auch eine Sucht, scharffinnelnd zu biglettiffren, und fich gar nicht anders ju bewegen als in fteter Statuirung und fpitfinbiger Auflosung von Begenfaten, fo bag es ift als riefe Giner immerfort : "fuß ift nicht fauer, fauer nicht fuß; aber bennoch ift fuß fauer und fauer fuß!" - Ift es befrembend, wenn ber Gine ober Unbere fagt: Weibe fich wer ba will an lauter gesuchten Mischungen entgegen= gesetter Begriffe, an unabläffigen Proben, wie bas Unvereinbare zu vereinigen fei! Babe fich wer ba fann in einem Acther von Subtillitäten, welcher von Allem, was sonft eine Aether und atherisch genannt wurde, baburch fich wohl unterscheibet, bag er mit bem Lichte nichts gemein hat! Es gab auch große Philosophen, wie Rant, welche ohne folche bialektische Biegungen, Windungen, Arummungen burchfamen.

Es mag wenigstens Ein Beispiel von dieser unerquicklichen bialektischen Grübelei angeführt werden (benn. später werde ich es gerade vermeiden, diese dunkeln Particen hervorzuheben). In der
"Logik" wird in dem Abschnitte über "Eins und Vieles," nachdem
das Eins an ihm selbst, und sodann das Eins und das Leere behandelt worden sind, Folgendes vorgebracht:

## Biele Ein 8. Repulfion.

"Das Eins und das Lecre macht bas Fürstchsein in seinem nachsten Dasein aus. Jedes bieser Momente hat zu seiner Bestimmung bie Negation, und ift zugleich als ein Dasein gesetzt. Nach jener ist bas Eins und bas Leere die Beziehung ber Negation auf bie Negation als eines Andern auf sein Anderes; bas Eins ist die Negation in der Bestimmung bes Seins, das Leere die Negation in ber Bestimmung bes Nichtseins. Aber bas Gins ift mefentlich nur Beziehung auf fich als beziehende Regation, b. b. ift felbft basjenige, was bas Leere außer ihm fein foll. Beibe find aber auch gefett als ein affirmatives Dafein, bas eine als bas Fürfichfein als foldes, bas andere als unbestimmtes Dafein überhaupt. und fich auf einander als auf ein anderes Dafein beziehend. Das Fürsichsein bes Gins ift-jedoch wesentlich bie Ibealität bes Dafeins und bes Andern; es bezieht fich nicht als auf ein Unberes, sondern nur auf fich. Indem aber bas Fürstchsein als Gins, als für fich Seiendes, als unmittelbar Borhandenes fixirt ift, ift feine negative Beziehung auf fich zugleich Beziehung auf ein Seiendes; und ba fle eben fo febr negativ ift, bleibt bas, worauf es fich bezieht, als ein Dafein und ein Anderes bestimmt; als wefentlich Beziehung auf fich felbft ift bas Unbere nicht bie unbestimmte Regation, als Leeres, fondern ift gleichfalls Gins. Das Eins ift fomit Werben gu vielen Gins. Gigentlich ift bies aber nicht sowohl ein Werben; benn Werben ift ein Uebergeben von Sein in Nichts; Gins bingegen wird nur zu Gins. Gins, bas Bezogene, enthält bas Negative ale Beziehung, bat baffelbe also an ihm felbft. Statt bes Werbens ift also erftens bie eigene immanente Beziehung bes Gins vorhanden; und zweitens, in fofern fle negativ und bas Gins Seienbes zugleich ift, fo ftogt bas Gins fich felbft von fich ab. Die negative Beziehung bes Gins auf fich ift Repulfion." -

Doch wir wollen ben Lefer mit ber Fortsetzung verschonen, und etwas von Lichtenberg berbeigieben.

"Man gibt oft Regeln über Dinge, wo sie unstreitig mehr Schaben als Nugen bringen. Was ich hier meine, will ich mit einem Artikel aus einer Feuerordnung erläutern; die Anwendung wird sich ein Jeder in seiner Wissenschaft zu machen wissen: "Benn ein Haus brennt, so muß man vor allen Dingen die rechte Wand des zur Linken stehenden Hauses, und hingegen die linke Wand des zur Rechten stehenden zu beden suchen. Die Ursache ist leicht einzusehen. Denn wenn man z. E. die linke Wand des zur Linken stehenden Hauses beden wollte, so liegt ja die rechte Wand des Hauses ber

linken Wand zur Rechten, und folglich da das Feuer auch dieser Wand und der rechten Wand zur Rechten liegt, (benn wir haben ja angenommen, daß das haus dem Feuer zur Linken liege,) so liegt die rechte Wand dem Feuer näher als die linke, d. i. die rechte Wand des hauses könnte abbrennen, wenn sie nicht gedeckt würde, ehe das Feuer an die linke, die gedeckt wird, kane; folglich könnte etwas abbrennen, das man nicht beckt, und zwar eher, als etwas anderes abbrennen würde, auch wenn man es nicht beckte; folglich muß man dieses lassen und jenes becken. Um sich die Sache zu imprimiren, darf man nur merken: wenn das haus dem Feuer zur Rechten liegt, so ist es die linke Wand, und liegt das haus zur Linken, so ist es die rechte Wand.

Auch folgendes Wort von Gothe ift beherzigenswerth:

"Die Menschen verbrießt's, bag bas Wahre fo eins fach ift."

Nach ber verschränkten Methode wird in dem nämlichen Sate bas Beschränkte ber Ansicht hergenommen, wodurch Spisnoza über Hauptgesichtspunkte, Hauptfragen unbefriedigend vorsübergehe. Gar schlimm kann es aber um Spinoza's Ansicht nicht stehen, da ein so gründlicher Forscher wie Vichte in seinen Beiträgen zur Charakteristik der neuern Philosophie dargethan hat, daß alles daszenige, wodurch Schelling und Segel sich rühmen, über Spinoza hinausgekommen zu sein, sich im Wesentlichen bei ihm findet.

Begel's Saupwormurfe find fobann folgenbe:

"Die Bestimmungen sind aus der Substanz nicht entwickelt." — Die Attribute geben nicht aus der Substanz, die Mos dissicationen nicht aus den Attributen hervor."

"Das Denken, als das Attribut Gottes, tritt als ein zweites, Aeußerliches, ihm nur hinzu neben bem ber Ausbehnung, so daß sie nur ihm unwesentliche Formen sind . . . Aber wie es eine außere Reflexion ift, welche biesen Unterschied macht, so ist sie es auch, welche ihn in die absolute Identität zurücksührt. Die ganze Bewegung geht außer dem Absoluten vor. \*\*)

<sup>\*)</sup> Siehe Logit. Bgl. Fichte, Beitr. g. Ch. S. 794.

"Spinoza hat bem Negativen Unrecht gethan; es kam baher zu keiner immanenten Bestimmung, alles Bestimmte geht zu Grunde. "\*)

Welche Entstellung, welche Verbrehung, wonach die Attribute, welche die Natur der Substanz ausmachen, für unwesentliche Formen erklärt werden, das Denken nur so nebendet neben der Ausdehnung sich einstellen, und es überhaupt nur von einer zufälligen, äußerlichen Restexion von unserer Seite abhängen soll, ob diese und keine andern Attribute und Modificationen der Substanz beigelegt werden! Das heißt nichts Geringeres, als Spinoza's System in seinen Grundsesten erschüttern, das Wesentliche zum Außerwesentlichen machen. Was so leer und hohl ist, widerlegen zu wollen, fällt mir nicht ein; ich verweise nur auf das, was in den Anmerkungen zu Spinoza über Erdmänn bemerkt worden ist, welcher so recht in die Fußstapsen des Meisters getreten ist. — Auf das Hervorgehen, die Deduction der Attribute aus der Substanz, werden wir später zurücksommen.

"Spinoza steigt von dem Allgemeinen, der Substanz, herunter durch das Besondere, Denken und Ausdehnung, zum Einzelnen (modificatio). Er hat alle drei Momente, oder sie sind ihm wesentlich. Aber der Modus, wohin die Einzelnheit fällt, erkennt er nicht für das Wesentliche, oder nicht als Moment des Wesens selbst im Wesen; sondern im Wesen verschwindet er, oder, er ist nicht zum Begriffe erhoben. Denken hat nur die Bedeutung des Allgemeinen, nicht des Selbsthewußtseins. Dieser Mangel, die Vertilgung des Momentes des Selbstdewußtseins im Wesen, ist es, was von einer Seite so sehr gegen das spinozische System emport, weil es das Kürsichsein des menschlichen Bewußtseins, die sogenannte Kreiheit, d. h. eben die leere Abstraction des Kürsichseins aushob, und dadurch Gott, von der Natur und dem menschlichen Bewußtsein unterschieden, nämlich an sich, im Abso-

<sup>\*)</sup> Diefe Worte tommen in ber Beurtheilung ber Lode'ichen Philosophie por.

luten; anbern Theils aber bas philosophisch Unbefriedigende hat, bag eben bas Negative nicht an fich erkannt ift.

Hier spreitet sich hegel wieber mit etwas, worin er ganz auf Einer Linie mit Spinoza steht, und worüber auch nicht hinauszukommen ist. Das Einzelne gehört bem Allgemeinen, bem Ganzen an. Es ist rein nichts als Schein und Brunk mit Worten, die sich nach Belieben deuten lassen, wodurch es Hegel einigermaßen gelingt, sich zum Protector der Individualität aufzuwersen. Sie mag übrigens noch so sehr geltend gemacht werden — sie muß sich bennoch biegen dem großen, unermeßlichen Ganzen gegenüber. Da hilft alles Sträuben, und Sich-enwören nichts, dieses erscheint nur kleinlich und erbärmlich. Und gerade Spinoza's demüthige Unterwerfung und Resignation sind vorzuziehen dem llebermuthe, womit Individuelles sich hervorthun will. Spinoza verkannte die Besbeutsankeit des Selbstdewußtseins der Individuen keineswegs, aber eben so wenig die Schranken derselben.

Aehnlichen Inhalts ift folgende Stelle: " Diese brei Momente (Substang, Attribut, Mobus) hatte Spinoga nicht nur fo als Begriffe hinftellen, fonbern fle beduciren muffen. Diefe brei Bestimmungen find vorzüglich wichtig; fie entsprechen bem, was wir bestimmter als Allgemeines, Befonderes und Einzelnes unterscheiben. Aber man muß fle nicht als formell nehmen, fonbern in ihrem concreten mahrhaften Sinne. Das concrete Allgemeine ift bie Substanz. Das concrete Besondere ift bie concrete Battung. - Der Mobus ift bas Einzelne, bas Endliche als folches, welches in ben äußerlichen Bufammenhang mit Anderm tritt. Spinoga bat fo ein Berabfteigen; ber Mobus ift bas Berfummerte. Der Mangel bes Spinoza ift, bag er bas Dritte nur als Mobus faßt, als schlechte Einzelnheit. Die mahrhafte Einzelnheit, Indivibualität, mabrhafte Subjectivität ift nicht nur Entfernung vom Allaemeinen, bas ichlechthin Bestimmte, fonbern es ift, als ichlechtbin beftimmt, bas Fur-fich feiende, nur fich felbft Beftimmenbe. Das Subjective ift so ebenso bie Ruckehr zum Allgemeinen; das Einzelne ift bas bei fich felbst Seienbe, und so bas Allgemeine. \*\*)

Es ift unfäglich, welchen Rummer Begel um ben Mobus bes Spinoga bat. Der gange Baber ift aber fo nichtig und leer als möglich. Es ift gewiß auch nicht ein Bunttchen, bas Begel bem Menfchen vindicire, bas nicht auch Spinoza bemfelben einraume. Gerade bas Sochfte, bie Ruckfehr zum Allgemeinen, bas Wiffen um bas Bringip, bem ber Menfch entstammt ift, bie Erfenntnig, bag, indem er benft, Bott burch ihn benft, bat Spinoga aufs bestimmtefte ausgesprochen. - Es ift aber noch ein wichtiger Bunft, ben wir nicht unberührt laffen konnen, weil er eine fchiefe Interpretation und einen eigentlichen Irrthum gu enthalten scheint, nämlich bie Busammenhaltung ber Begriffe: Subftang, Attribut und Mobus, wie fle bei Spinoga vortommen, mit ben brei von Segel gebrauchten Begriffen : Allgemeines, Befonberes und Gingelnes. Diese Bergleichung ift in Unsehung bes zweiten Momentes gang unrichtig. Segel bentt fich unter bem Besondern, wie es oben heißt, die concrete Battung; er fest ber Subftang ober bem Allgemeinen, als bem völlig Unbestimmten, bas Besonberte, Unterschiebene, Determinirte entgegen, in fo weit bie Sonberung nicht bis ins Individualiffren übergeht; er benft fich unter ben Attributen bie erften, wefentlichften Bestimmungen. Bei Spinoga ift bavon gewiß feine Spur zu entbecken. Die Attribute beziehen fich bei ibm rein nur auf bie Natur ber Substang, wie fie von Ewigkeit ber ift, ihre aus ihren Manifestationen erkennbaren Gigenschaften. Wir haben burchaus nur bie Substang (mit ihren Attributen) ben Mobificationen gegenüber. Und es ift eine gang unpaffenbe Bumuthung, bag im Spinogismus eine Debuction ber Attribute Statt finben follte. In Bezug auf Barticularifation, Befonberung, Unterfcheibung in

<sup>\*)</sup> Degel's Werte. 25. XV. S. 381.

Sattungen mag bavon füglich bie Rebe fein, bem ganz Unbesstimmten Allgemeinsten gegenüber. Aber auf Spinoza's Attrisbut, bas gar kein Mittelglieb zwischen Substanz und Modus ist, sindet dies keinerlei Anwendung. — Es ist bedenklich, daß hegels Schüler, die jede Behauptung ihres Lehrers ohne weitere Prüfung aufnehmen, fort und fort von jener Deduction sprechen.

Boch flingen folgenbe Phrasen: "Aber wohl it bas an biefer Philosophie zu tabeln, bag Gott mur als Substanz, und nicht als Beift, nicht als concret gefaßt wirb. Somit wirb auch bie Selbstftanbigfeit ber menschlichen Seele geläugnet, mabrend in ber driftlichen Religion jebes Individuum als zur Selig. feit bestimmt erscheint. Bier bagegen ift bas geiftig Inbivibuelle nur ein Dobus, ein Accidens, nicht aber ein Gubftantielle 8." - Das mare alles recht und gut, und Begel gang nabe baran, als ber allerdriftlichfte Philosoph zu erscheinen, wenn nur nicht Jeber fcnell gebachte: Bietet uns ber Mann eine mahre Unfterblichkeit? - Wird aber Seligkeit als eine in biefem Leben zu erreichende betrachtet, fo läßt fich fragen: Ift bie Spinogische Philosophie feine, die zu innerm Frieden führt, indem fle zur Berrichaft über bie Leibenschaften verhilft? - 3ft nicht eine auf folchem Grunde rubenbe Selbsterhebung über Spinoga efelhaft?

Das ewige Klagelieb lautet sobann also: Spinoza's Gott ift nicht ber wahre, weil ihm Freiheit, Personlichkeit mangelt. — Spinoza wußte, was er wollte, und stand auch als Mann bazu. Er verstand nicht und verachtete ben Kunstgriff, Gott Bersonlichskeit, freien Willen, und was man Schönes will, zu vindiciren, während eben diese Eigenschaften ihm im Grunde doch entzogen werden (indem Gott bei Gegel erst im Menschen zum Bewußtsein seiner selbst kommt, und nur die menschliche Personlichkeit die göttsliche ausmacht) — und ben noch sonderbarern Kunstgriff, diesenigen zu verkleinern und herabzuwürdigen, die Gleiches benken, aber

offener herausfagen. Uebrig genug also über biefes Kunftstud ber Berabfegung und halben Berkegerung.\*)

Bon bem nämlichen Genre find folgenbe Meugerungen, welche in einer Antifritit einer Rezenston vortommen \*\*): "Es ift ein anderes Biel als nur die Substang, nämlich ber Beift zum Cen. trum gewonnen, und es ift allenthalben ausgebruckt, bag bies fernere Biel, zu bem ber Begriff fich fortbestimmt, bie Bahrbeit ber Substang fei, bie Substang als Centrum aber bie Unwahrheit." - "Es zeigt bie Stelle (Enchflop. S. 499): "ber absolute Geist ift bie eine und allgemeine Substanz als geiflige", bag nicht bie fpinogische Subftang, als welcher bie Bestimmung von Perfonlichkeit, von Geiftigkeit mangelt, bas Centrum ber Lehre ift; fle fpricht aus, was alle driftliche Theologie ausspricht, bag Bott bas absolut felbstftanbige Befen, bie absolute Substanz ift, aber bas absolut felbftftanbige Wefen, bas Geift ift, - ber Beift, ber abfolut felbftftanbig ift. Beift ift als folder ichlechthin bas Subject, und es ift burchgangige Behauptung ber Lehre, eben in ben ungahligen Stellen wie in ber angeführten, bag bie absolute Bestimmung Gottes nicht bie ber Subftang, fonbern bes Subjects, bes Beiftes ift." -Es tritt hier eben fo unangenehm bie Scheu vor bem Ramen bes Spinozismus, als bas Streben mit ber driftlichen Theologie qusammenzuftimmen hervor. Bu welchen Scrupeln und Ginwürfen berechtigt dies nicht Jeben? Wem konnte fogar folgender Zweifel

<sup>\*) &</sup>quot;Bwar erinnert Degel, bağ ber Spinozifchen Snbstanz bas Prinzip ber Perfonlich feit abgebe, ein Mangel, welcher vornehmlich gegen bieses Spstem emport habe; aber selbst bei ihm fallt die Person nur in ben unendlich verendlichenben Prozes der Substanz, in die Reihe ihrer Selbstvermittelungen, ist erprozessuches Moment berfelben; nicht ist sie Geist von Ausang und in Ewigkeit, was allein Gott zu nennen."

Bichte, j. Wendepunkt n. f. f. III. S. 389.

<sup>\*\*)</sup> Degel's Werte. 2b. 17.

verargt werben: Bare es nicht möglich, bag ber, welcher bie Theorie von ber Substanz verwirft, es nur thate, um bie Gemeinschaft mit Spinoza zu meiben und fich vor Migcredit zu fichern?

Dem Philosophirenden geziemt es, auf bas Wort Gottes, wie es von ber menschlichen Bernunft vernommen wirb, zu borchen, und bann erft zu feben, ob bas gefchriebene Wort Gottes bamit übereinftimme. Nimmermehr geziemt es ihm, von biefem, als mare es auch fur ihn eine Autoritat, auszugeben; ober "frifch im Auslegen", es zu beuteln, bag es bas Ramliche fagen muß, was das philosophische Suftem lehrt; ober gar daffelbe zur Schminke zu migbrauchen. Trefflich fagt Spinoza (74. Brief): "Galtft bu es für Anmagung und Uebermuth, daß ich die Vernunft gebrauche, und mich auf biefes mabre Wort Gottes, bas in bem Geifte ift, und bas niemals weber verfälicht noch verberbt werben fann, mich verlaffe?" \*) - Durch welches andere Mittel, als ben freien Gebrauch ber Vernunft, find wir benn im Stanbe, zu entscheiben, welche von ben vielen Schriften, Die fich ruhmen gottliche Offenbarung zu enthalten, wirklich bas Geprage einer folden an fich trage?

Wenden wir uns nunmehr zu einer Stelle von hegel, welche eine zusammenhängende Kritif bes Spinozismus enthält.

"Die absolute Substanz ist das Wahre, aber sie ist noch nicht das ganz Wahre; sie muß auch als in sich thätig, lebendig gedacht werden, und eben dadurch sich als Geist bestimmen. Die spinozissche Substanz ist die allgemeine und so die abstracte Bestimmung;

<sup>\*)</sup> An arrogantine et superbiae ducis, quod ratione utar, et in hoc vero Dei Verbo, quod in mente est, quodque nunquam depravari nec corrumpi potest, acquiescam? — Bergi. and 34. Brief (Anfang).

man kann fagen, es ift bie Grundlage bes Geiftes, aber nicht als ber absolut unten fest bleibende Grund, sondern als bie abstracte Einheit, bie ber Beift in fich felbft ift. Wird nun bei biefer Subftang fteben geblieben, fo kommt es zu feiner Entwickelung, zu keiner Beiftigkeit, Thatigkeit. Seine Philosophie ift nur ftarre Substang, noch nicht Beift; man ift nicht bei fich. Gott ift bier nicht Geift, weil er nicht ber Dreieinige ift. Die Subftang bleibt in ber Starrheit, Berfteinerung, ohne Bohmefches Quellen. Die einzelnen Bestimmungen in Form von Verstandesbestimmungen find teine Bohmefchen Quellgeifter, die in einander arbeiten und aufgeben. In bie Eine Substang geben alle Unterschiebe und Beftimmungen bet Dinge und bes Bewußtseins nur zurud; fo, kann man fagen, wird im spinogischen Spftem alles nur in biefen Abarund ber Bernichtung bineingeworfen. Aber es fommt nichts beraus; und bas Befondere, wovon er fpricht, wird nur vorgefunden, aufgenommen aus ber Borftellung, ohne bag es gerechtfertigt mare. Sollte es aerechtfertigt fein, fo mußte Spinoga es beduciren, ableiten aus feiner Substang; fie schließt fich nicht auf, bas mare bie Lebenbigkeit, Was biefem Besondern nun wiberfabrt, ift, bag es Beiftiafeit. nur Mobification ber absoluten Subftang ift, nichts Birfliches an ibm felbst sei; die Operation an ibm ift nur bie, es von feiner Bestimmung, Besonberung zu entfleiben, es in bie Gine absolute Substanz zurudzuwerfen. Dies ift bas Unbefriedigenbe bei Spinoga." (Darauf wird Leibnigens Streben, die Individualität gu berudfichtigen, ermabnt.) "Es ift bas Grogartige ber Denfungsart bes Spinoga, auf alles Beftimmte, Befonbere verzichten zu konnen, und fich nur zu verhalten zu bem Ginen, nur bies achten zu tonnen; es ift ein großartiger Bebante, ber aber nur bie Grundlage aller mabrhaften Unficht fein muß. Denn es ift ftarre Bewegungslosigfeit, beren einzige Thatigfeit ift, Alles in ben Abgrund ber Substang zu werfen, in bem Alles nur babin fcwinbet, alles Leben in fich felbft verkommt; Spinoga ift felbft an ber Schwindfucht geftorben."

Diese Stelle verbient einen Commentar.

Reine Thatigkeit; ... flarre Subftanz; ... flarre Bewegungslofigkeit u. f. w. — Spinoza's Knoipen, Blüsthen, Früchte spendende, lebensreiche, seelenvolle Substanz läßt ber eisige Mitzünster welken, verdorren, absterben, und das Loos des durren Holzes theilen — wie zum Spaß — lauten Jubel gonnend den Hässern des bloßen Ramens Spinoza. Ja, es ist noch als Gnade zu betrachten, daß die Substanz nicht vollends zu des Orkus schwarzen Schatten\* hinabgestoßen wird.\*) Während aber von dieser Seite nichts gespart wird, um sie solchermaßen ersstarren zu lassen, steht sie vor den Augen jedes uneingenommenen finnigen Beobachters als die ewig schaffende, wirkende, organistrende Einheit da, als die lautere Actuosstät.

Roch nicht Geift. — Bie wiele willfürliche Definitionen bes Bortes Geift gibt es nicht? Und um solcher willen soll es gleich geftattet sein, Spinoza's Substanz, beren eines Attribut gerabe bas Dent en ift, Geist und Geistigkeit abzusprechen? Glücklichers weise faßte Spinoza die Substanz wenigstens nicht als Geist für sich auf, der durch ein bloßes Umwenden, Umschlagen die Materie hervordringe. Er gehörte wenigstens nicht zu benen, wenn es anders solche geben sollte, die im Grunde Gott und Welt als gleich errig seben, die aber einzig vom Geiste sprechen, so daß außerlich Alles der theistischen Lehre gleicht; noch denen, welche die Welt geschicht

<sup>\*) &</sup>quot;Das eleatische und das spinozische Spfiem laffen die Welt, welche selbst unr in einer Abstraction der Zufälligkeit, des Bielen u. s. f. gefast ift, nicht aus der Substanz erzeugt werden; es geht alles unr in diese Einheit als in die ewige Racht, ohne daß sie als Princip bestimmt ware, welches sich selbst zu seiner Manisestation bewegte, welches producite — als "das Unbewegte, welches bewegt" — nach dem tiesen Ausdrucke des Aristoteles." (Legel, Beweise für das Dasein Gottes.) — 3st das Auge dessengen nicht geblendet, welcher die heterogensten Dinge, Spinoza's Substanz und — ewige Racht einander gleich sest? Pärte es doch Degel den Schreiern überlassen, die Substanz in das nächtliche Duntel zu schleudern!

in den Geist hineinzuschieben, ihm unterzuschieben, oder aus ihm hervorzuschieben wissen; noch benen, die, wenn man fagt, sie hätten ein Princip, das eben sowohl körperlicher als geistiger Natur sei, aufschreien und behaupten, Geist sei das Einzige, das sie an die Spige stellen, und hinwieder, wenn man bemerkt, die Welt könne nicht das Product des Geistes für sich sein, Lärm schlagen und sich barauf berusen, es sei ja überall Subjectives und Objectives aufs innigste verbunden.

Die Substang bleibt in ber Starrbeit, Berfteines rung, ohne Bohmefches Quellen. - Bie? In einem Berte betitelt "Geschichte ber Philosophie" wird an bem besonnenften Forfcher, ber mit bem flarften Bewußtsein bachte und feine Bebanten in der ftrengsten wiffenschaftlichen Form barlegte, vermißt, bag er nicht zugleich theosophische Fantaftereien vorbrachte? - Wohl flebet, gahrt und gifcht es bei Bohme; wohl quillt, ja überquillt es von Trinitategleichniffen; aber ift benn ba, wo bies nicht zum Borfchein fommt, gleich nichts als Starrheit und Berfteinerung? Welche Consequeng! - Wer aber, burch folche Lobpreisungen migleitet, fich in die Bohmesche Manier verlieben wurde, und Geschmad abgewänne ben Quellgeiftern, bem Mercurius, ber Sophia, bem Separator, bem Salitter \*) u. f. w., ber wurbe erft noch am Ende nach Bebühr von Begel felbft ausgelacht. Denn biefer urtheilte gang 'richtig : "Es ift gewiß, bag er (Bohme) jene Berachtung nicht verbient, aber auch andererseits nicht bie boben Ehren, in bie er bat erhoben werben follen \* \*\*); und anderswo \*\*\*) nennt er bie Bobmeiche Philosophie eine in bie Tiefe, aber eine trube Tiefe gehende Philosophie. — Nur Spinoza wird biefer kochende, brausenbe Gebankenschwall - biefer "Pantheismus ber Trinitat"

<sup>\*)</sup> Salitter, Salniter, sal nitri, Salpeter, b. b. bas neutrale allgemeine Wefen.

<sup>\*\*) 28</sup>b. XV. S. 297.

<sup>&</sup>quot;"") Logif.

(wie ihn Segel felbst nennt) — ober biefer Bauberkeffel = Pantheismus entgegengehalten.

Sott ift hier nicht Geift, weil er nicht ber Dreieinige ift. — Beneibenswerther Spinoza, ber bu in der Wahrheit warft, und in dem die Wahrheit war! der du, weder um Menschengunft buhlend, noch in Lichtglanz dich hüllen wollend, von keiner positiven Religion Lehren borgtest, die deinem Shstem gleichsam erst die Weihe geben sollten, und nicht von ferne ahneiest, daß in irgend einem Lande die Philosophen des neunzehnten Jahrhunderts kein höheres Bestreben kennen würden, als, Unglauben wie Glauben, mit bunten, der Theologie abgeborgten Lappen zu beshängen!\*)

Vereor, ne nimis studeant esse sancti et religionem in superstitionem convertant.

Tract, theol. polit. Cap. XII.

<sup>\*)</sup> Das Unwefen, bas mit ber Dreieinigfeit gefrieben wird, entbullt fich befonders auch in folgender Meugerung bes Begelianers Erdmann in "Matur ober Schopfung?" S. 101: "Die Rategorie ber Babl gebort nicht bieber. Je nachbem man berichieben gablt, tann man, ohne ben Gebanteninbalt gu beranbern, berfciebene Bahlen berborbringen, welche beutlich zeigen, bag es άριδμοί ἀσύμβλητοι (nicht ben gewöhnlichen vergleichbare Bahlen) find, mit welchen wir bier ju thun baben. (Man tann, baf in Einer Ratur brei Perfonen feien, mit bemfelben Recht Bier., Bunf einigfeit nennen.") - Was wurde ein folder Profeffor wohl fagen, wenn ihm einer feiner Schuler etwas Aehnliches fcmarg auf weiß borlegen wurde? Das gange Publifum aber foll fich burch eine folche 3? 4? 5? (bis 9?) einigkeit gangeln laffen? - Die meiften Trilogien und tritheiftifchen Runftproducte werben bas nämliche Schidfal haben, welches jenem Worte bes Paracelfus wiberfubr. ba er bei ber Lobpreisung ber Dreieinigfeit und ber Dreibeit, Die fich überall außern, bem Standpuntte ber bamaligen Erdfunde gemäg, fagte: "Darum ift auch bie große Welt, wie bie fleine, burch bas große Meer in brei Theile, Europa, Afia und Afrita getheilt, welches gleichfalls eine Prafigurirung ber brei Erften, Sal, Sulphur, Mercurius, ift."

Abgrund ber Vernichtung. \*) — Schuldbelabenes, wegs zutilgendes Wort! — Abgrund ber Substanz, in dem Alles nur dahinschwindet, alles Leben in sich selbst verkommt; Spinoza ist selbst an der Schwindsucht gestorben. \*\*) — Hier hat sich Hegel selbst gerichtet, indem er, statt eine Aegibe zum Schutze Spinoza's zu zeigen, idas aes triplex eirea pectus hervorgekehrt hat.

Kurz, Segel hat sich Alles erlaubt, um Spinoza in ben Staub zu treten. Selbst was er zu seinen Gunsten in Bezug auf die Anklage des Atheismus bemerkte, indem er zu wiederholten Malen bezeugte, er sei von Atheismus so weit entsernt gewesen, daß man seine Ansicht eher Akosmismus, und ihn selbst einen Akosmisten nennen könnte, hebt er frostig, und ich möchte hinzufügen, selbstsuchtig wieder auf, indem er sich also vernehmen läßt: "Spinoza behauptet: was man eine Welt heißt, gibt es gar nicht; es ist nur eine Korm Gottes, nichts an und für sich. — Der Spinozismus ist so weit davon entsernt, Atheismus im gewöhnlichen Sinne zu sein; aber in dem Sinne, daß Gott nicht als Geist gessaßt wird, ist er es." \*\*\*) Rußte der gehässige Name doch noch, nur mit ein wenig veränderter Bedeutung, gebraucht werden???

Das Meiste last sich aus ber Selbstzuversicht erklaren, bie Segel auf vielfache Weise, am feltsamsten aber wohl in folgender Aeußerung an seine Zuhörer, an ben Tag legte. "Dies ift nicht

<sup>\*)</sup> Auch in ber Lagit beiftt es: "Es ift uberhaupt gleichgultig, wenn bei ber Abftraction fieben geblieben werben foll, wie basjenige, was in biefem Abgrund untergegangen ift, in feinem Dafein ausgefeben babe."

<sup>\*\*)</sup> Diefen entsprechen folgende Worte: "Er ftarb ... an ber Schwind, sucht, an ber er feit lange gelitten — übereinstimmend mit feinem Spfteme, in dem auch alle Besonderheit und Einzelheit in der Einen Substanz verschwindet." S. 370. — "Es ift das Eine, wohinein alles geht, um darin zu verschwinden, aus dem aber nichts heraustommt."

<sup>\*\*\*)</sup> Degel's Werfe. 3b. XV. 6. 408.

fo ein Ginfall ber Philosophie, fonbern ein Rud bes Denichen= geiftes, ber Welt, bes Weltgeiftes." - "Solches Beug, fagt man, bie Abstractionen, bie wir betrachten, wenn wir fo in unserm Cabinet bie Philosophen fich ganten und ftreiten laffen, und es so ober fo ausmachen, find Wortabstractionen. - Nein! Rein! Es find Thaten bes Weltgeiftes, meine Berren, und barum bes Schicffals. Die Philosophen find babei bem Berrn naber, ale bie fich nabren von ben Brofamen des Beiftes; fle lefen ober fchreiben biefe Cabinetsorbres gleich im Original, fie find gehalten, biefe mitzuschreiben. Die Philosophen find die uvorae Cepopten, Gingeweihten], die beim Rud im innerften Beiligthum mit und babei gewofen. Die Undern haben ihr besonderes Intereffe: biefe Berrichaft, biefen Reichthum, bies Mabchen. - Wogu ber Weltgeift hundert und taufend Sabre braucht, bas machen wir foneller, weil wir ben Bortheil haben, bag es eine Bergangenheit, und in ber Abstraction gefchieht. \*\*)

<sup>\*)</sup> Begel's Werfe. 28b. XV. G. 96.

## Schelling's Philosophie.

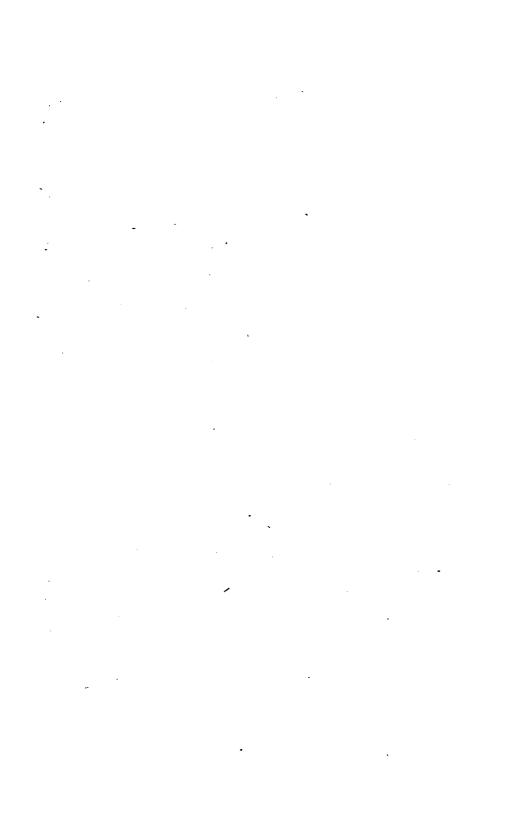

Die Schellingische Bhilosophie hat mehrere Phasen, und biese ihre wechselnden Gestalten find auf verschiedene Weise eingetheilt worden. Am richtigsten hat man wohl vier Formen untersichieden, doch möchte ich lieber brei so statuiren, daß eine berselben zwei von jenen unter fich begriffe, nämlich:

- 1. Ibealismus, nach Fichte.
- 2. Ibentitätsspftem, Lehre von ber Einheit bes Ibealen und Realen, nebst bem Versuche ber sogenannten Weltconftruction.
  - a. rein ;
  - b. mit theosophischen Busagen (wie fle namentlich in ber muftischen Abhandlung über bie Freiheit vorkonunen.)
- 3. Die neue mit ber Offenbarungsphilosophie endigende Lehre.

Den Schellingianismus in der ersten Gestalt lasse ich ganz bei Seite, da diese won ihrem Urheber selbst bald als ein Ergebniß der Schule, welcher er zuerst angehört hatte, aufgegeben wurde. Uebrigens ist zu bemerken, daß Fichte's Lehre von Schelling modissicirt und erweitert wurde, daß das menschliche Ich ins Weltich überging, kurz, daß der subjective Idealismus zum objectiven sich umzugestalten ansing.

Ich werbe mich ganz vorzugsweise an die zweite Beriode ber schellingischen Philosophie halten, und da es gilt, wiederum ihre frühere und spätere Haltung zu unterscheiben, werde ich mit Borliebe die erstere als die urkräftige und natürliche hervorheben, ohne darum von der letztern, die von Vielen über jene gesetzt wird, zu schweigen.

Die britte Phase betrachte ich nicht anders denn als einen Absall bes Philosophen von sich selbst, der nur anhangsweise erwähnt zu werden verdiene. Dies ist es eben auch, was mich abgehalten hat, die neueste Theorie als eine Unterabtheilung des vorigen Abschnittes, als etwas zur Theosophie Gehöriges, auszuführen. Obschon Schel-ling die Naturphilosophie nicht förmlich besavouirt, im Gegentheil erklärt hat, daß die neuern Philosopheme nur den frühern beigessüt werden, so ist doch der Gegensah von Vernunstphilosophie als negativer, und von Offenbarungsphilosophie als positiver so grell, daß füglich eine stärkere Grenze gezogen wird.

Die Grundibee bes Schellingianismus ist burchaus die von ber Einheit ober Identität alles Seienden, so daß die Namen Identitätslehre, Alleinheitslehre das Wesentlichste seines Inhaltes aufs genaueste bezeichnen.\*) Alle Gegenfäge, die wir zu machen gewohnt sind, namentlich der zwischen Geistigem und Körperslichem\*\*), sind durch denselben in Bezug auf das Absolute, Substantielle aufgehoben; auch die Scheidewand zwischen Gott und Nas

<sup>\*)</sup> Auch die Benennung Ra tu ephilosophie ift passend; doch darf man nie vergessen, baß Schelling die Raturphilosophie gewöhnlich nur als die eine Seite der Philosophie betrachtet, indem ihm die Transcendentalphilosophie als die andere gilt. — Indessen nennt er manchmal seine Philosophie im Allgemeinen auch Naturphilosophie.

<sup>\*\*)</sup> Die Lehre von ber Einheit bes Geistigen und Körperlichen, bes Denfens und ber Ausbehnung, steht in ber engsten Berbindung mit ber
Lehre von ber intellectuellen Anschauung. Diese grundet sich auf
ben Sat, daß das Wiffen dem Wesen der Dinge völlig entspreche,
daß die Wahrheit in der vollfommenen Uebereinstimmung des Wiffens
mit dem Gewußten bestehe. Die intellectuelle Anschauung ift
die unfinnliche An. und Durchschauung des IAbsoluten als eines
Ideal. Realen, die sichere Erkenntniß der Durchgeistigung alles dessen,
was nur materiell zu sein scheint, das Eindringen in das Ursein als
das Geistigkeit und Leiblichkeit in sich Bereinigende.

tur fällt nach ihm weg.; das göttliche Prinzip ift nicht außer ober über, sondern in dem Universum. Das Absolute umfaßt Alles ungeschieden.

Es mag gleich noch bemerkt werben, baß (wovon schon früher Spuren vorgekommen sind) Schelling bas Geistige und Körper-liche nicht blos häusig durch die Ausbrücke bezeichnet: Ibeales und Reales; Subjectives und Objectives (Subject und Object); Wissen (ober Erkennen) und Sein; sondern daß er das Geistige oft auch das Unendliche, das einzelne Materielle dagegen das Endliche nennt.\*) Eben so sagt er auch: "Wirstellen Sein und Erkennen auch entgegen als Wesen und Form."

Im Bruno erklärt Schelling, er wolle uns führen "auf bie Ibee beffen, worin alle Gegenfate nicht sowohl vereiniget, als vielmehr Eins, und nicht sowohl aufgehoben, als vielmehr gar

<sup>\*)</sup> Die Unterscheibung von endlich, unendlich und ewig hat etwas Anftößiges, ba fonft endlich und unenblich als contradictorischer Gegenfat betrachtet, und bas Emige bem Unenblichen gleich gefest wird; inbeffen bat Schelling wenigstens bie Beziehung bes Geiftigen burch unenblich fo begrundet, baf er auf ben eine unbeschranfte Menge bon Gegenstanden umfaffenden Charafter bes Begriffes (g. B. Menfcheit gegenuber bem einzelnen Menfchen) aufmertfam gemacht bat. - Bgl. Bruno, G. 152. "Die Dreieinigfeit bes Enblichen, Unenblichen und Ewigen." - Unenblich feit fanu auch mit Dog. lichteit gufammengebalten werben, in fofern ein Gattungebegriff nicht bloß bas wirflich borbanbene ibm Entfprechenbe, fonbern auch bie unenbliche Babl bes noch ferner barunter galleuden umfaft. - Oft aber feht begreiflicher Beife, bem Sprachgebrauche gemaß, nur Enb. liches und Unendliches einander entgegen, g. B. in folgenber gang Spinoga's Lehre entfprechenben Meußerung : "Die Dinge ale enblich betrachten ift fo viel ale Dinge nicht betrachten, wie fie an fich fint, indem ja bie mabre Philosophie gerabe in bem Beweise befieht, baf bas Unendliche ober Absolute (bie absolute Ibentitat) nun und nimmermehr aus fich felbft, fich felbft verlaffend , berausgetreten fei, noch heraustreten moge, fonbern bag vielmehr alles, mas ift, in fofern es ift, gerabe bas abfolute Befen felbft ift." (Darftellung bes Spftems ber absoluten Philosophie, § 14. Erlauferuna.)

nicht getrenne finb." - "In biefem bochften Befen ift eine abfolute Ungetrenntheit beiber (bes Ibealen und Realen), fo bag bas Wefen zwar bes Absoluten weber bas eine noch bas anbere von beiben, eben besmegen aber absolut ift, alles aber mas ift, in Unfebung jenes Abfoluten, indem es real, unmittelbar ibeal if; und fo find in bemfelben, worin bas Ibeale von bem Realen, und biefes von jenem ungetrennt ift, auch bie Bielheit mit ber Ginheit, bie Grenze mit bem Unbegrenzten, Eins, und auf absolute Weise verknüpft." - "In jener hochsten Ginheit, die wir als ben beiligen Abgrund betrachten, aus bem Alles bervorgebt, und in ben Alles gurudfehrt, in Unfebung welcher bas Wefen auch bie Form, und bie Form auch bas Wefen ift, feten wir vorerft zwar bie abfolute Unenblichkeit, biefer aber nicht entgegen, fonbern ichlechterbings angemeffen, genügend, weber felbft begrenzt, noch jene begrenzend, bas geitlos gegenwärtige, und unenbliche Endliche, beibe als Gin Ding, felbft nur im Erscheinenben unterscheibbar und unterschieben, ber Sache nach völlig Gins, boch bem Begriff nach ewig verschieden, wie Denten und Sein, ibeal und real. In biefer abfoluten Einheit aber, weil in ihr, wie aezeigt, alles vollkommen und felbst absolut ift, ift nichts von bem andern unterscheibbar; benn Dinge unterscheiben fich nur burch ihre Unvolltommenheit und die Schranken, welche ihnen burch die Differeng bes Wefens und ber Form gefest finb; in jener allervolltommenften Natur aber ift bie Form bem Wefen jeberzeit gleich, weil bas Enbliche, welchem allein eine relative Verschiebenheit beiber que fommt, in ihm felbft nicht als endlich, fonbern unendlich enthalten ift, ohne allen Unterschied beiber." - "Beghalb bie Geele fo wenig als ber Leib etwas an fich; benn sowohl jene als biefer find, jedes nur an bem andern, zeitlich; an fich ift nur bie Einbeit beiber in bem nicht ber Dauer Unterworfenen, in ber allerfeligften Ratur, worin die Daglichfeit nicht von ber Wirflichfeit. bas Den fen nicht vom Sein getrennt ift, bas Urbild alfo, welches unerschaffen und wahrhaft unvergänglich ift." - "Im Absoluten ift Mles absolut; wenn also die Bollfommenbeit feines Wefens im Reglen als unenbliches Sein, im Ibealen als unenbliches Erfennen

ericbeint, fo ift im Absoluten bas Sein wie bas Erkennen absolut, und indem jedes absolut ift, hat auch feines einen Begenfat außer fich in bem anbern, sondern bas absolute Erkennen ift bas abfolute Befen, bas abfolute Befen bas abfolute Erfennen." - Es verhalten fich Thatigfeit und Sein in allen Dingen wie Seele und Leib; baber auch bas absolute Erkennen, obgleich es ewig bei Gott und Gott selbst ift, boch nicht wie Thatigkeit gebacht werben kann. Denn von ihm find Seele und Leib, Thatiakeit also und Sein, felbst bie Formen, bie nicht in ibm, fondern unter ibm find; und wie bas Wefen bes Absoluten, im Sein reflectirt, ber unendliche Leib, so ift baffelbe, im Denken ober in ber Thatigkeit reflectirt, als unendliches Erfennen, bie unendliche Seele ber Welt, im Absoluten aber fann fich weber bie Thatigfeit wie Thatigfeit, noch bas Sein wie Sein verhalten." - "Durch biefe Entgegenfetung haben bie Menfchen gelernt, bie Natur außer Gott, Gott aber außer ber Natur zu febn, und indem fle jene ber beiligen Nothwendigkeit entzogen, fle ber unbeiligen, welche fle mechanisch nennen, untergeordnet, die ideale Welt aber eben daburch jum Schauplat einer gesetlofen Freiheit gemacht." "Sagt man ihnen aber, bag bie Ratur nicht außer Gott, fonbern in Gott fet, fo verfteben fle barunter biefe eben burch bie Trennung von Gott getobtete Natur, ale ob biefe überhaupt etwas an fich, ober überhaupt etwas anderes als ihr felbstgemachtes Gefcopf ware." - "Die hochfte Macht ober ber mabre Gott ift ber außer welchem nicht bie Natur ift, fo wie bie mahre Natur bie, außer ber nicht Gott ift." - "Die Beit aber und jenes besondere Alter ber Welt, bas die Menschen gelehrt hat, bas Endliche von bem Unendlichen, ben Leib von ber Seele, bas Natürliche von bem Göttlichen zu trennen, beibe aber in zwei gang verschiedene Welten zu verbannen, hat auch jene Lehre in bas allgemeine Grab ber Natur und ben Tob aller Wiffenschaften verfdlungen. Nachdem nun vorerft bie Materie getobtet, bas robe Bild an die Stelle bes Befens gefett mar, so ging es von felbft weiter bis zu ber Meinung, bag alle Formen ber Materie außerlich aufgebrudt feien." - "Es ift nur Gine Welt, Gine Pfla

• . • , • .

Die Schellingische Bhilosophie hat mehrere Phasen, und biese ihre wechselnben Gestalten find auf verschiedene Weise eingestheilt worden. Am richtigsten hat man wohl vier Formen unterschieden, doch möchte ich lieber brei so statuiren, daß eine berselben zwei von jenen unter fich begriffe, nämlich:

- 1. Ibealismus, nach Fichte.
- 2. Ibentitätsspftem, Lehre von ber Einheit bes Ibealen und Realen, nebst bem Versuche ber sogenannten Beltcon-ftruction.
  - a. rein;
  - b. mit theosophischen Busagen (wie fle namentlich in ber mystlichen Abhandlung über bie Freiheit vorkonumen.)
- 3. Die neue mit ber Offenbarungsphilosophie enbigenbe Lehre.

Den Schellingianismus in der ersten Gestalt lasse ich ganz bei Seite, da diese von ihrem Urheber selbst bald als ein Ergebniß der Schule, welcher er zuerst angehört hatte, aufgegeben wurde. Uebrigens ist zu bemerken, daß Fichte's Lehre von Schelling modificirt und erweitert wurde, daß das menschliche Ich ins Weltich überging, kurz, daß der subjective Idealismus zum objectiven sich umzugestalten ansing.

Ich werbe mich ganz vorzugsweise an die zweite Beriode ber schellingischen Philosophie halten, und da es gilt, wiederum ihre frühere und spätere Haltung zu unterscheiben, werde ich mit Borliebe die erstere als die urkräftige und natürliche hervorheben, ohne darum von der letztern, die von Vielen über jene gesetzt wird, zu schweigen.

Die britte Phase betrachte ich nicht anders benn als einen Absall bes Philosophen von sich selbst, ber nur anhangsweise erwähnt zu werden verdiene. Dies ist es eben auch, was mich abgehalten hat, die neueste Theorie als eine Unterabtheilung des vorigen Abschnittes, als etwas zur Theosophie Gehöriges, auszusühren. Obschon Schel-Iing die Naturphilosophie nicht förmlich besavouirt, im Gegentheil erklärt hat, daß die neuern Philosopheme nur den frühern beigesfüzt werden, so ist doch der Gegensat von Vernunstphilosophie als negativer, und von Offenbarungsphilosophie als positiver so grell, daß füglich eine stärkere Grenze gezogen wird.

Die Grundidee des Schellingianismus ift durchaus die von der Einheit oder Identität alles Seienden, so daß die Namen Identitätslehre, Alleinheitslehre das Wesentlichste seines Inhaltes aufs genaueste bezeichnen.\*) Alle Gegensätze, die wir zu machen gewohnt sind, namentlich der zwischen Geistigem und Körperslichem\*\*), sind durch denselben in Bezug auf das Absolute, Substantielle aufgehoben; auch die Scheidewand zwischen Gott und Nas

<sup>9)</sup> Auch die Beneunung Na in ephilosophie ift passent; boch barf man nie vergessen, daß Schelling die Naturphilosophie gewöhnlich nur als die eine Seite der Philosophie betrachtet, indem ihm die Transcendentalphilosophie als die andere gilt. — Indessen nennt er manchmal seine Philosophie im Allgemeinen auch Naturphilosophie.

<sup>\*\*)</sup> Die Lehre von der Einheit des Geistigen und Körperlichen, des Denfens und der Ausbehnung, steht in der engsten Berbindung mit der
Lehre von der intellectuellen Anschauung. Diese gründet sich auf
den Sat, daß das Wissen dem Wesen der Dinge völlig entspreche,
daß die Wahrheit in der vollfommenen Uebereinstimmung des Wissens
mit dem Gewußten bestehe. Die intellectuelle Anschauung ist
die unsinnliche An- und Durchschauung des Inbsoluten als eines
Ideal. Realen, die sichere Erkenntnis der Durchgeistigung alles dessen,
was nur materiell zu sein scheint, das Eindringen in das Ursein als
das Geistigkeit und Leiblichkeit in sich Bereinigende.

tur fällt nach ihm weg.; das göttliche Prinzip ift nicht außer ober über, fondern in dem Universum. Das Absolute umfaßt Alles ungeschieden.

Es mag gleich noch bemerkt werben, baß (wovon schon früher Spuren vorgekommen sind) Schelling bas Geistige und Körper-liche nicht blos häusig burch bie Ausbrücke bezeichnet: Ibeales und Reales; Subjectives und Objectives (Subject und Object); Wissen (ober Erkennen) und Sein; sondern daß er das Geistige oft auch das Unendliche, das einzelne Materielle dagegen das Endliche nennt.\*) Eben so sagt er auch: "Wirstellen Sein und Erkennen auch entgegen als Wesen und Form."

Im Bruno erklärt Schelling, er wolle uns führen "auf bie Ibee beffen, worin alle Gegenfage nicht sowohl vereiniget, als vielmehr Eins, und nicht sowohl aufgehoben, als vielmehr gar

<sup>\*)</sup> Die Unterscheidung von endlich, unendlich und ewig hat etwas Anftogiges, ba fonft endlich und unenblich als contradictorischer Gegenfat betrachtet, und bas Emige bem Unenblichen gleich gefet wird; inbeffen bat Schelling wenigftens bie Beziehung bes Beiftigen burch unenblich fo begrundet, baf er auf ben eine unbeschranfte Menge bon Gegenftanben umfaffenben Charafter bes Begriffes (g. B. Menfcheit gegenüber bem einzelnen Menfchen) aufmertfam gemacht bat. - Bgl. Bruno, G. 152. "Die Dreieinigfeit bes Enblichen, Unenblichen und Ewigen." - Unenblich feit fann auch mit Dog. lidfeit jufammengehalten werben, in fofern ein Gattungebegriff nicht blof bas wirklich borbandene ibm Entsprechende, sondern auch die unendliche Babl bes noch ferner barunter gallenden umfaßt. - Oft aber fieht begreiflicher Beife, bem Sprachgebrauche gemaß, nur Enb. liches und Unendliches einander entgegen, g. B. in folgender gang Spinoga's Lehre entsprechenben Meuferung : "Die Dinge ale endlich betrachten ift fo viel ale bie Dinge nicht betrachten, wie fie an fich find, indem ja die wahre Philosophie gerade in dem Beweife beffeht, baf bas Unenbliche ober Abfolute (bie abfolute Ibentitat) nun und nimmermehr aus fich felbft, fich felbft berlaffend , berausgetreten fei, noch beraustreten moge, fonbern bag vielmehr alles, mas ift, in fofern es ift, gerabe bas abfolute Wefen felbft ift." (Darftellung bes Spftems ber absoluten Philosophie, § 14. Erlauterung.)

nicht getrennt finb." - "In biefem bochften Wefen ift eine abfolute Ungetrenntheit beiber (bes 3bealen und Realen), fo bag bas Wesen zwar bes Absoluten weber bas eine noch bas andere von beiben, eben beswegen aber absolut ift, alles aber mas ift, in Unfebung jenes Abfoluten, inbem es real, unmittelbar ibeal ift; und fo find in bemfelben, worin bas Ibeale von bem Realen, und biefes von jenem ungetrennt ift, auch bie Bielbeit mit ber Ginbeit, bie Grenze mit bem Unbegrengten, Gins, und auf absolute Beife verknüpft." - "In jener hochsten Ginheit, bie wir als ben beiligen Abgrund betrachten, aus bem Alles bervorgeht, und in ben Alles zurudfehrt, in Unfebung welcher bas Befen auch bie Form, und bie Form auch bas Wefen ift, fegen wir vorerft zwar bie abfolute Unendlichkeit, biefer aber nicht entgegen, fondern ichlechterbings angemeffen, genügenb, weber felbft begrenzt, noch jene begrenzend, bas zeitlos gegenwärtige, und unenbliche Enbliche, beibe als Gin Ding, felbft nur im Erscheinenben unterscheibbar und unterschieben, ber Sache nach völlig Gins, boch bem Begriff nach ewig verschieden, wie Denken und Sein, ibeal und real. In biefer absoluten Einheit aber, weil in ihr, wie gezeigt, alles vollkommen und felbst absolut ift, ift nichts von bem andern unterscheibbar; benn Dinge unterscheiben fich nur burch ihre Unvolltommenheit und bie Schranken, welche ihnen burch bie Differeng bes Wefens und ber Form gefest find; in jener allervolltom= menften Natur aber ift bie Form bem Wefen jeberzeit gleich, weil bas Endliche, welchem allein eine relative Verschiebenbeit beiber que fommt, in ihm felbft nicht als endlich, fonbern unendlich enthalten ift, ohne allen Unterschied beiber." - "Beghalb bie Seele fo wenig als ber Leib etwas an fich; benn sowohl jene als biefer find, jebes nur an bem anbern, zeitlich; an fich ift nur bie Ginbeit beiber in bem nicht ber Dauer Unterworfenen, in ber allerfeligften Ratur, worin die Doglichfeit nicht von ber Birflichfeit. bas Den fen nicht vom Sein getrennt ift, bas Urbild also, welches unerschaffen und mahrhaft unvergänglich ift." - "Im Absoluten ift Alles absolut; wenn also bie Bollfommenheit feines Wefens im Realen als unendliches Sein, im Ibealen als unendliches Erkennen

erscheint, so ift im Absoluten bas Sein wie bas Erkennen absolut, und indem jedes absolut ift, bat auch feines einen Begenfat außer fich in bem andern, fondern bas absolute Erkennen ift bas abfolute Befen, bas abfolute Befen bas abfolute Erfennen." - Es verhalten fich Thatigfeit und Sein in allen Dingen wie Seele und Leib; baber auch bas absolute Erkennen, obgleich es ewig bei Gott und Gott felbst ift, boch nicht wie Thatigkeit gebacht werben fann. Denn von ibm find Seele und Leib, Thatiakeit alfound Sein, felbit die Formen, die nicht in ibm, fondern unter ibm find; und wie bas Wesen bes Absoluten, im Sein reflectirt, ber unendliche Leib, fo ift baffelbe, im Denken ober in ber Thatigkeit reflectirt, als unendliches Erfennen, bie unenbliche Seele ber Welt, im Absoluten aber kann fich weber bie Thatigkeit wie Thatigkeit, noch bas Sein wie Sein verhalten." — "Durch biefe Entgegenfetung haben bie Menfchen gelernt, bie Natur außer Gott, Gott aber außer ber Natur zu febn, und indem fle jene ber beiligen Nothwendigkeit entzogen, fle ber unbeiligen, welche fle mechanisch nennen, untergeordnet, die ideale Welt aber eben baburch jum Schauplat einer gefetlofen Freiheit gemacht." "Sagt man ihnen aber, bag bie Natur nicht außer Gott, fonbern in Gott fet, fo verfteben fle barunter biefe eben burch bie Trennung von Gott getobtete Natur, ale ob biefe überhaupt etwas an fich, ober überhaupt eiwas anderes als ihr felbstgemachtes Beschöpf ware." - "Die hochfte Macht ober ber mabre Gott ift ber außer welchem nicht bie Natur ift, fo wie bie mahre Natur bie, außer ber nicht Gott ift." - "Die Beit aber und jenes befondere Alter ber Welt, bas bie Menschen gelehrt hat, bas Endliche von bem Unendlichen, ben Leib von ber Seele, bas Natürliche von bem Göttlichen zu trennen, beibe aber in zwei gang verschiebene Welten zu verbannen, hat auch jene Lehre in bas allgemeine Brab ber Natur und ben Tob aller Wiffenschaften verfclungen. Nachbem nun vorerft bie Materie getobtet, bas robe Bild an bie Stelle bes Wefens gefett mar, fo ging es von felbft weiter bis zu ber Meinung, bag alle Formen ber Materie außerlich aufgebrudt feien." - "Es ift nur Gine Welt, Gine Bflange,

von ber alles was ift, nur Blätter, Blüthen und Früchte, jedes verschieden nicht dem Wesen, sondern der Stufe nach, Ein Universum, in Ansehung besselben aber alles herrlich, wahrhaft göttlich und schön, es selbst aber unerzeugt an sich, gleich ewig mit der Einheit selbst, eingeboren, unverwelklich." — "Gott ist wesentlich das Sein, bedeutet: Gott ist wesentlich die Natur, und umzgekehrt."

"Dem begeisterten Forscher ist bie Natur bie hellige und ewig schaffichte Urkraft ber Welt, bie alle Dinge aus sich selbst erzeugt und werkthätig hervorbringt." \*)

"Es ift nur Gins, Gott ober bas All; unfer Denten, unfer Sein ift nicht unfer, fonbern Gottes ober bes Alls." \*\*)

In allen biesen Stellen spricht sich bie bynamische Ansicht aus; bem ganzen Sein der Dinge wird Dynamismus beigelegt; Kraft, Thätigkeit, Leben macht das Wesentliche aus. Die ganze Natur ist Ein großer, unendlicher Organismus. Sie darf nicht nach den starren Massen, die sich unsern Sinnen darstellen, beurtheilt werden; diese sind gleichsam als erloschene Kraft zu bestrachten, doch nicht als gänzlich erloschene, da sie nicht nur mit dem Belebten und Beseelten im Zusammenhange stehen, sondern seibst auch fähig sind in diesen Kreis überzugehen. \*\*\*) Chaly-bäus hat einmal das Charakteristische der von dieser Seite ausgefasten Natur besonders mit Bezug auf ihre ursprüngliche Korm durch das Wort "Weltäther" bezeichnet.

In dem ersten Entwurfe eines Systems ber Naturphilosophie fagt Schelling: "Alle noch so verschiedene Naturgestaltungen find nur verschiedene Stufen ber Entwickelung einer und berselben ab- soluten Organisation."

"Was ift benn jener Mechanismus, mit welchen, als mit einem Gespenft, ihr euch felbst schreckt? — Ift ber Mechanismus etwas für sich Bestehenbes, und ift er nicht vielmehr felbst nur bas

<sup>\*)</sup> Berhaltnif ber bilbenden Runfte jur Matur.

<sup>\*\*)</sup> Jahrbucher ber Medicin als Wiffenschaft.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Was ift benn bie Materie anderes als ber erlofchene Geift?"

Negative bes Organismus? Mußte ber Organismus nicht früher sein als ber Mechanismus, das Positive früher als bas Negative? Wenn nun überhaupt das Negative das Positive, nicht umgekehrt dieses jenes voraussetzt, so kann unsre Philosophie nicht vom Mechanismus (als dem Negativen), sondern sie muß vom Organismus (als dem Positiven) ausgehen, und so ist freilich dieser so wenig aus jenem zu erklären, daß jener vielmehr aus diesem erst erklärbar wird. — Nicht, wo kein Mechanismus ist, ist Organismus; sondern umgekehrt, wo kein Organismus ist, ist Mechanismus."\*)

Weil also alles belebt ift, und Einen großen Organismus bilbet, ift es leicht begreiflich, baß Schelling balb bas Universum ein Thier, balb auch die Gestirne Thiere nennt. (S. Bruno.)

So wurde die Natur auf jede Weise durch unsern Philosophen verherrlicht. Er rust Allen zu: "Kommet her zur Physik, und erkennet das Ewige!" Er nennt die Natur "ihre eigene Gesetzgeberin". Er sagt: "Das ganze Universum ist im Absoluten als Pflanze, als Thier, als Wensch; aber weil in jedem das Ganze ist, so ist es nicht als Pflanze, nicht als Thier, nicht als Wensch, oder als die besondere Einheit darin; erst in der Erscheinung, wo es aushört das Ganze zu sein, die Form etwas für sich sein will und aus der Indisserenz mit dem Wesen tritt, wird jedes das Besondre und die bestimmte Einheit." Bon dem Innern wie dem Neußern der Natur angezogen, und sich dem mächtigen Eindrucke hingebend, äußert er sich also: "In dem Maße, als wir selbst in uns verstummen, redet sie zu uns."—

Halten wir an biefen bestimmten Erklärungen fest, unbekümmert um jenen Einwurf, "eine solche Ibentität gleiche ber Nacht, worin alle Rühe gleich schwarz aussehen", barin gerabe einen Beweis ersblickend, baß Segel selbst, indem er seinen Borgänger also höhnte, bie Ibee ber Ibentität als bas Eigenthümlichste seiner Lehre anerskannte. Und suchen wir boch nicht bei Schelling gestissentlich alles hervorzuheben, was das Ibeale, Subjective zum schaffenden

<sup>\*)</sup> Borrebe gu ber Schrift bon ber Beltfeele.

• . , • •

Die Schellingische Bhilosophie hat mehrere Phasen, und biese ihre wechselnben Gestalten find auf verschiedene Weise eingetheilt worden. Um richtigsten hat man wohl vier Formen unterschieden, doch möchte ich lieber brei so statuiren, bag eine berselben zwei von jenen unter fich begriffei, nämlich:

- 1. 3bealismus, nach Sichte.
- 2. Ibentitätsspftem, Lehre von ber Einheit bes Ibealen und Realen, nebst bem Versuche ber sogenannten Weltconftruction.
  - a. rein;
  - b. mit theosophischen Busagen (wie fle namentlich in ber myftischen Abhandlung über bie Freiheit vorkonumen.)
- 3. Die neue mit ber Offenbarungsphilosophie enbigende Lehre.

Den Schellingianismus in der ersten Gestalt lasse ich ganz bei Seite, da diese von ihrem Urheber felbst bald als ein Ergebniß der Schule, welcher er zuerst angehört hatte, aufgegeben wurde. Uebrigens ist zu bemerken, daß Vichte's Lehre von Schelling modissiert und erweitert wurde, daß das menschliche Ich ins Weltich überging, kurz, daß der subjective Idealismus zum objectiven sich umzugestalten ansing.

Ich werbe mich ganz vorzugsweise an die zweite Beriode ber schellingischen Philosophie halten, und da es gilt, wiederum ihre frühere und spätere Haltung zu unterscheiben, werde ich mit Vorliebe die erstere als die urkräftige und natürliche hervorheben, ohne darum von der letztern, die von Vielen über jene gesetzt wird, zu schweigen.

Die britte Phase betrachte ich nicht anders benn als einen Abfall bes Philosophen von sich selbst, ber nur anhangsweise erwähnt zu werden verdiene. Dies ist es eben auch, was mich abgehalten hat, die neueste Theorie als eine Unterabtheilung des vorigen Abschnittes, als etwas zur Theosophie Gehöriges, auszusühren. Obschon Schel-ling die Naturphilosophie nicht förmlich besavouirt, im Gegentheil erklärt hat, daß die neuern Philosopheme nur den frühern beigesfüzt werden, so ist doch der Gegensat von Vernunstphilosophie als negativer, und von Offenbarungsphilosophie als positiver so grell, daß füglich eine stärkere Grenze gezogen wird.

Die Grundidee des Schellingianismus ist durchaus die von der Einheit oder Identität alles Seienden, so daß die Namen Identitätslehre, Alleinheitslehre das Wesentlichste seines Inhaltes aufs genaueste bezeichnen.\*) Alle Gegensätze, die wir zu machen gewohnt sind, namentlich der zwischen Geistigem und Körperslichem\*\*), sind durch denselben in Bezug auf das Absolute, Substantielle aufgehoben; auch die Scheidewand zwischen Gott und Nas

<sup>\*)</sup> Auch die Beneunung Ra in ephilosophie ift passend; boch barf man nie vergessen, baß Schelling bie Raturphilosophie gewöhnlich nur als die eine Seite der Philosophie betrachtet, indem ihm die Transcendentalphilosophie als die andere gilt. — Indessen nennt er manchmal seine Philosophie im Allgemeinen auch Naturphilosophie.

<sup>\*\*)</sup> Die Lebre von der Einheit des Geistigen und Körperlichen, des Denfens und der Ausbehnung, sieht in der engsten Berdindung mit der
Lebre von der intellectuellen Auschauung. Diese gründet sich auf
den Sat, daß das Wissen dem Wesen der Dinge völlig entspreche,
daß die Wahrheit in der volltommenen Uebereinstimmung des Wissens
mit dem Gewußten bestehe. Die intellectuelle Auschauung ist
die unfinnliche Au. und Durchschauung des IAbsoluten als eines
Ideal-Realen, die sichere Erkenntnis der Durchgeistigung alles dessen,
was nur materiell zu sein schinfteit, das Eindringen in das Ursein als
das Geistigkeit und Leiblichkeit in sich Bereinigende.

tur fällt nach ihm weg.; das göttliche Prinzip ift nicht außer ober über, fondern in dem Universum. Das Absolute umfaßt Alles ungeschieden.

Es mag gleich noch bemerkt werben, daß (wovon schon früher Spuren vorgekommen sind) Schelling das Geistige und Körperliche nicht blos häusig durch die Ausbrücke bezeichnet: Ideales und Reales; Subjectives und Objectives (Subject und Object); Wissen (ober Erkennen) und Sein; sondern daß er das Geistige oft auch das Unendliche, das einzelne Materielle dagegen das Endliche nennt.\*) Eben so sagt er auch: "Wirstellen Sein und Erkennen auch entgegen als Wesen und Form."

Im Bruno erklärt Schelling, er wolle uns führen "auf bie Ibee bessen, worin alle Gegensate nicht sowohl vereiniget, als vielmehr Eins, und nicht sowohl aufgehoben, als vielmehr gar

<sup>\*)</sup> Die Unterscheibung von endlich, unendlich und ewig hat etwas Anftogiges, ba fonft endlich und unenblich ale contradictorifcher Gegenfat betrachtet, und bas Emige bem Unenblichen gleich gefest wird; inbeffen hat Schelling wenigftens bie Beziehung bes Geiftigen burch unenblich fo begrundet, baf er auf ben eine unbefchranfte Menge bon Gegenftanben umfaffenben Charafter bes Begriffes (g. B. Menfcheit gegenüber bem einzelnen Menfchen) aufmertfam gemacht bat. - Bgl. Bruno, G. 152. "Die Dreieinigfeit bes Endlichen, Unenblichen und Ewigen." - Unenblich feit fann auch mit Dog. lich feit gufammengehalten werben, in fofern ein Gattungebegriff nicht blaß bas wirflich borbandene ibm Entfprechende, fondern auch bie unenbliche Babl bes noch ferner barunter gallenden umfaßt. - Dft aber fleht begreiflicher Beife, bem Sprachgebrauche gemag, nur Enb. liches und Unendliches einander entgegen, g. B. in folgender gang Spinoga's Lehre entsprechenben Meußerung : "Die Dinge als endlich betrachten ift fo viel als die Dinge nicht betrachten, wie fie an fich find, indem ja bie mabre Philosophie gerade in bem Beweise befieht, baf bas Unenbliche ober Abfolute (bie abfolute Ibentitat) nun und nimmermehr aus fich felbft, fich felbft verlaffend , berausgetrefen fei, noch beraustrefen moge, fonbern bag vielmehr alles, mas ift, in fofern es ift, gerabe bas abfolute Befen felbft ift." (Darffellung bes Spftems ber abfoluten Philosophie, § 14. Erlau. ferung.)

nicht getrennt find." - "In biefem bochften Wefen ift eine abfolute Ungetrenntheit beiber (bes 3bealen und Realen), fo bag bas Wefen zwar bes Absoluten weber bas eine noch bas anbere von beiden, eben besmegen aber absolut ift, alles aber mas ift, in Anfebung jenes Abfoluten, inbem es real, unmittelbar ibeal ift; und fo find in bemfelben, worin bas Ibeale von bem Realen, und Diefes von jenem ungetrennt ift, auch bie Bielheit mit ber Ginheit, bie Grenze mit bem Unbegrenzten, Eins, und auf absolute Beife verknüpft." - "In jener hochften Einheit, bie wir als ben beiligen Abgrund betrachten, aus bem Alles bervorgeht, und in ben Alles gurudfebrt, in Unfebung welcher bas Befen auch bie Form, und bie Form auch bas Wefen ift, fegen wir vorerft zwar bie absolute Unenblichkeit, biefer aber nicht entgegen, fonbern ichlechterbings angemeffen, genügenb, weber felbft begrenzt, noch jene begrenzend, bas zeitlos gegenwärtige, und unenbliche Endliche, beibe als Gin Ding, felbft nur im Erscheinenben unterscheibbar und unterschieben, ber Sache nach völlig Gins, boch bem Begriff nach ewig verschieben, wie Denken und Sein, ibeal und real. In biefer absoluten Einheit aber, weil in ihr, wie gezeigt, alles vollkommen und felbst absolut ift, ift nichts von bem anbern unterscheibbar; benn Dinge unterscheiben fich nur burch ihre Unvolltommenheit und die Schranken, welche ihnen burch die Differeng bes Wefens und ber Form gefest find; in jener allervolltom= menften . Natur aber ift die Form bem Wesen jeberzeit gleich, weil bas Endliche, welchem allein eine relative Berichiebenbeit beiber que fommt, in ihm felbft nicht als endlich, fonbern unendlich enthalten ift, ohne allen Unterschied beiber." - "Weghalb bie Seele fo wenig als ber Leib etwas an fich; benn sowohl jene als biefer find, jedes nur an bem anbern, zeitlich; an fich ift nur bie Ginbeit beiber in bem nicht ber Dauer Unterworfenen, in ber allerseligsten Ratur, worin die Doglichfeit nicht von ber Birflichfeit, bas Den fen nicht vom Sein getrennt ift, bas Urbild also, welches unerschaffen und mahrhaft unvergänglich ift." - "Im Absoluten ift Alles absolut; wenn also bie Bollfommenheit seines Wefens im Realen als unenbliches Sein, im Ibealen als unenbliches Erfennen

erscheint, so ift im Absoluten bas Sein wie bas Erkennen absolut. und indem jedes absolut ift, hat auch feines einen Begenfat außer fich in bem andern, fondern bas absolute Erkennen ift bas absolute Befen, bas absolute Befen bas absolute Erfennen." — Es verhalten fich Thatigfeit und Sein in allen Dingen wie Seele und Leib; baber auch bas absolute Erkennen, obgleich es ewig bei Gott und Gott felbst ift, boch nicht wie Thatigkeit gebacht werben fann. Denn von ihm find Seele und Leib, Thatigkeit alfo und Sein, felbft bie Formen, bie nicht in ihm, fonbern unter ihm find; und wie bas Wefen bes Absoluten, im Sein reflectirt, ber unendliche Leib, so ift baffelbe, im Denken ober in ber Thatigkeit reflectirt, als unendliches Erfennen, bie unendliche Seele ber Welt, im Absoluten aber fann fich weber bie Thatigfeit wie Thatigfeit, noch bas Sein wie Sein verhalten." - "Durch biefe Entgegenfegung haben bie Menschen gelernt, bie Ratur außer Gott, Gott aber außer ber Natur zu fehn, und indem fle jene ber heiligen Rothwendigkeit entzogen, fie ber unheiligen, welche fie mechanisch nennen, untergeordnet, die ibeale Welt aber eben baburch jum Schauplat einer gesetlofen Freiheit gemacht." "Sagt man ihnen aber, bag bie Ratur nicht außer Bott, fonbern in Bott fei, jo verfteben fle barunter biefe eben burch bie Trennung von Gott getobtete Natur, als ob biefe überhaubt etwas an fich, ober überhaupt etwas anderes als ihr felbftgemachtes Gefchopf ware." - "Die bochfte Macht ober ber mabre Gott ift ber außer welchem nicht bie Natur ift, fo wie bie mahre Natur bie, außer ber nicht Gott ift." - "Die Beit aber und jenes besondere Alter der Welt, das die Menschen gelehrt hat, bas Enbliche von bem Unenblichen, ben Leib von ber Seele, bas Natürliche von bem Göttlichen zu trennen, beibe aber in zwei gang verschiedene Welten zu verbannen, hat auch jene Lehre in bas allgemeine Brab ber Natur und ben Tob aller Wiffenschaften ver-Nachbem nun vorerft bie Materie getobtet, bas robe Bild an die Stelle bes Wefens gefett mar, fo ging es von felbft weiter bis zu ber Meinung, bag alle Formen ber Materie außerlich aufgebrudt feien." - "Ge ift nur Gine Welt, Gine Pflange,

von ber alles was ift, nur Blätter, Blüthen und Früchte, jedes verschieden nicht dem Wesen, sondern der Stuse nach, Ein Universum, in Ansehung desselben aber alles herrlich, wahrhaft göttlich und schön, es selbst aber unerzeugt an sich, gleich ewig mit der Einheit selbst, eingeboren, unverwelklich." — "Gott ist wesentlich das Sein, bedeutet: Gott ist wesentlich die Natur, und umgekehrt."

"Dem begeisterten Forscher ist die Natur die heilige und ewig schaffsche Urkraft der Welt, die alle Dinge aus sich selbst erzeugt und werkthätig hervorbringt." \*)

"Es ift nur Eins, Gott ober bas AII; unfer Denten, unfer Sein ift nicht unfer, fonbern Gottes ober bes MUs." \*\*)

In allen biesen Stellen spricht fich bie bynamische Ansicht aus; bem ganzen Sein ber Dinge wird Dynamismus beigelegt; Kraft, Thätigkeit, Leben macht bas Wesentliche aus. Die ganze Natur ist Ein großer, unendlicher Organismus. Sie barf nicht nach ben starren Massen, die sich unsern Sinnen barstellen, beurtheilt werden; diese sind gleichsam als erloschene Kraft zu betrachten, boch nicht als gänzlich erloschene, da sie nicht nur mit dem Belebten und Beseelten im Zusammenhange stehen, sondern selbst auch fähig sind in diesen Kreis überzugehen. \*\*\*) Chaly-bäus hat einmal das Charakteristische der von dieser Seite ausgefasten Natur besonders mit Bezug auf ihre ursprüngliche Form durch das Wort "Weltäther" bezeichnet.

In bem erften Entwurfe eines Systems ber Naturphilosophie fagt Schelling: "Alle noch so verschiebene Naturgestaltungen find nur verschiebene Stufen ber Entwickelung einer und berselben absfoluten Organisation."

"Was ift benn jener Wech anismus, mit welchem, als mit einem Gesponft, ihr euch felbst schreckt? — Ift ber Mechanismus etwas für fich Bestehenbes, und ift er nicht vielmehr selbst nur bas

<sup>\*)</sup> Berhaltnif ber bilbenden Runfte gur Matur.

<sup>\*\*)</sup> Jahrbucher ber Mebicin als Wiffenschaft.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Bas ift benn bie Materie anderes als ber erlofchene Geift?"

Negative des Organismus? Mußte der Organismus nicht früher sein als der Mechanismus, das Positive früher als das Negative? Wenn nun überhaupt das Negative das Positive, nicht umgekehrt diese jenes voraussetzt, so kann unsre Philosophie nicht vom Mechanismus (als dem Negativen), sondern sie muß vom Organismus (als dem Positiven) ausgehen, und so ist freilich dieser so wenig aus jenem zu erklären, daß jener vielmehr aus diesem erst erklärdar wird. — Nicht, wo kein Mechanismus ist, ist Organismus; sondern umgekehrt, wo kein Organismus ist, ist Mechanismus."\*)

Weil also alles belebt ift, und Einen großen Organismus bilbet, ift es leicht begreiflich, baß Schelling balb bas Universum ein Thier, balb auch bie Gestirne Thiere nennt. (S. Bruno.)

So wurde die Natur auf jede Weise durch unsern Philosophen verherrlicht. Er ruft Allen zu: "Kommet her zur Physik, und erkennet das Ewige!" Er nennt die Natur "ihre eigene Gesetzgeberin". Er sagt: "Das ganze Universum ist im Absoluten als Pflanze, als Thier, als Mensch; aber weil in jedem das Ganze ist, so ist es nicht als Pflanze, nicht als Thier, nicht als Mensch, oder als die besondere Einheit darin; erst in der Erscheinung, wo es aushört das Ganze zu sein, die Form etwas für sich sein will und aus der Indisserenz mit dem Wesen tritt, wird jedes das Besondre und die bestimmte Einheit." Bon dem Innern wie dem Aeußern der Natur angezogen, und sich dem mächtigen Eindrucke hingebend, äußert er sich also: "In dem Maße, als wir selbst in uns verstummen, redet sie zu uns."

Halten wir an diesen bestimmten Erklärungen fest, unbekümmert um jenen Einwurf, "eine solche Ibentität gleiche ber Nacht, worin alle Rühe gleich schwarz aussehen", barin gerade einen Beweis ersblickend, daß Segel selbst, indem er seinen Borgänger also höhnte, die Ibee der Ibentität als das Eigenthümlichste seiner Lehre anerskannte. Und suchen wir doch nicht bei Schelling gestifsentlich alles hervorzuheben, was das Ibeale, Subjective zum schaffenden

<sup>\*)</sup> Borrebe ju ber Schrift bon ber Beltfeele.

Princip bes Realen, Objectiven zu machen scheint. Schelling rebete offen ber Objectivität so gut als ber Subjectivität bas Wort, und ließ nicht jene zu bieser, man weiß nicht wie, hinzukommen; er verschmähete es, bas Reelle als etwas zu behandeln, mit dem man recht geheim thun musse, oder der Idee selbst einen reellen Inhalt zu geben. Er hatte einen positiven Begriff von dem Realen und von der Natur; diese galt ihm nicht bloß als Negation des Geistes, als etwas diesem Entfremdetes und Andersgewordenes. Mögen wir daher auch auf manche Stellen treffen, welche Keime der Hegel'schen Theorie zu enthalten scheinen, wir werden dennoch sinden, daß sie die Uridee der Identität \*) ober Indissernz nicht aussehen:

Unstreitig ist es nothig zu sehen, ob Schelling die Ibentität fo unbedingt und streng geltend mache, daß die beiden Momente bes Absoluten als gleich ewig gesetzt werden, und völlig gleichen Rang behaupten, oder aber nicht. In dieser Rücksicht zeigen sich sehr abweichende Aeußerungen. Bisweilen wird Reales und Ibeales als völlig identisch behandelt, in dem Grade, daß dem Ibealen nicht nur nicht ein früheres Vorhandensein, sondern auch keine Art von Uebergewicht, kein Uebergreisen, keine Macht, das Entgegengesetzt zu bestimmen eingeräumt wird. Häusig wird bagegen, weil das Reale, Materielle, wenigstens nicht das Göhere sein kann, und weil

<sup>\*)</sup> Schelling spricht gar von einer Identität ber Identität; er versteht darunter die Selbsterkenntniß der Identität, oder des absolut Identischen. "Die absolute Identität als seiend ift nur unter der Form einer Identität ber Identität, d. h. als die vom absoluten Sein selbst untrennliche absolute Form desselben, und mithin als absolute Bernunft zu begreisen." — (Darauf wird erwähnt "die ursprüngliche Selbsterkenntniß der absoluten Identität.") "Gleichwie alles was ist, dem Wesen nach, in sofern dieses an sich und absolut betrachtet wird, die absolute Identität selbst ist, so ist alles was ist, der Form seines wahrhaften Seins nach, ein Erkennen der absoluten Identität." (Darstellung des Systems. §. 16. 18.) — Sein und Erkennen sind identisch; das Erkennen ist das ursprüngliche Sein selbst, seiner Form nach betrachtet. (Beitschrift für specul. Physik-)

bie Spuren ber zweckvollen Anordnung und Gestaltung desselben auf die Ibealität hinweisen, dem idealen Momente die Superiorität erstheilt. Einige Male hat cs gar das Ansehen, als werde dem Ideas len Priorität zugestanden, und das Reale als ein aus demselben Gervorgegangenes behandelt. Man muß aber den wenigen Stellen von der zuleht erwähnten Richtung, welche mit den übrigen einen Widerspruch bilden, kein großes Gewicht beilegen; ja, man entdeckt in ihnen selbst noch Spuren einer Einschränkung, einer Bedingung, welche jenes Widersprechende mildert. Das Reale, das Objective gilt Schelling durchaus als ein Substantielles, eben so wie das Ideale, Subjective; jenes hat nicht etwa bloß den Rang eines Nachgekommenen; er anerkennt ein Ideal-Real-Princip, ein geistigsförperliches Urwesen.

Im Bruno beißt es: "Warum machft bu jene Ginbeit, anftatt fie nur in ber Beziehung auf bas Wiffen zu erkennen, nicht vielmehr allgemein, allgegenwärtig, allumfaffend, und verbreiteft fie über Alles? Erft bann werbe ich glauben, bag bu fie mahrhaft an fich erkennest, und die intellectuelle Anschauung von ihr habest, wenn bu fie auch von ber Begiebung auf bas Bewußtsein befreit haben wirft. In ben Dingen sucheft bu nichts als bie verschobenen Bilber jener absoluten Ginheit, und felbft im Wiffen, fofern es eine relative Einheit ift, fiehft bu nichts anderes als ein nur nach anderer Richtung verzogenes Bilb jenes absoluten Erkennens, in welchem fo wenig bas Sein burch bas Denfen, als bas Denten burd bas Gein bestimmt ift." -- "Sieruber mochten wir und nun wohl verfteben, o Freund; benn auch wir haben bie Philosophie an bas Bewußtsein zurudgewiesen, nur ber Ginficht wegen, daß jene Gegenfage bes Wiffens und Seins, ober wie wir fle fonft ausbruden wollen, außerhalb bes Bewugtfeins feine Bahrbeit baben, baff, abgeseben vom Bewuftfein fo wenig ein Sein als folches, als ein Wiffen als folches fei. Da nun auf ber Berfchiebung ober relativen Trennung und Wiederherstellung jener Einheit, wie bu felbst saaft, alles basienige berubet, mas insgemein für reell gehalten wird, jene Trennung aber felbft nur ibeell und im Bewußtsein gemacht wirb, fo fiebeft bu, warum biefe Lehre Ibea=

lismus ift, nicht weil sie bas Reelle von dem Ideellen bestimmt, sondern weil sie den Gegensatz beider selbst bloß ideell sein läßt." — "Das Ewige erkennen, heißt, in den Dingen Sein und Denken nur durch sein Wesen vereinigt erblicken, nicht aber, es sei der Begriff als die Wirkung des Dinges, oder das Ding als Wirkung des Begriffes zu setzen. Dieses ist die weiteste Entsernung von der Wahrsheit. Denn Ding und Begriff sind nicht durch Verknüpfung von Ursache und Wirkung, sondern durch das Absolute, Eins, wahrshaft betrachtet aber nur die verschiedenen Anstaten eines und desselben; denn nichts eristirt, was nicht im Ewigen endlich und unsendlich ausgedrückt wäre."

In der Neuen Zeitschrift für speculative Physik äußert sich Schelling also: "Dieses ist der Sinn des wahren Idealismus, Denken und Sein selbst als bloß ideelle Gegensätze in einem absoluten Erkennen zu begreifen, so wie der des wahren Realismus, dieser bloß ideellen Entgegensetzung gegenüber die reelle Einheit beider als das einzige Positive und Kategorische zu sehen."

"Auf biefe Art gur Ibee ber Bernunftemigkeit gelangt, werben wir biese Bernunftewigkeit felbft zu ber erscheinenben Belt auf feine Beife in irgend einem Berhaltniffe benten, bas fur jene als bas Reale wieber befchrantend mare, wie g. B. bem Berhaltniß eines Borbergebens ober einem abnlichen. Denn wenn zwar biefe Ewigkeit allem Beitlichen vorangeht, fo ift es boch nicht ber Beit, fonbern ber Ibee ober Ratur nach; jenes, bas Beitliche, behnt fich gang unabhängig, ohne Bezug auf bas Ewige, vielmehr fur fich betrachtet, im Refler und fur ben Schein aus in die nach beiben Richtungen endlofe Reihe; bas Ewige aber ift nicht vor ihm, sondern über ihm. So wie die Idee des Birkels ber unendlichen Reihe einzelner Birkel, Die je gewesen find ober fein werden, nicht ber Beit, fonbern ber Ratur nach, in biefem Sinne aber jeberzeit ewig vorangeht, und weber jenfals anders vorangegangen ift, noch jemals anders vorangeben wird." -"Der Ibealismus als Philosophie erfennt bas Absolute als basjenige, mas weber Subject noch Object, eben fo wenig beibes

zugleich, sondern die Einheit davon in solcher Art ist, daß es beide in Bezug auf die restectirte Welt schlechthin vereinigt, ohne felbst von dem einen oder andern etwas in sich zu haben."— In der Zeitschrift für speculative Physik bemerkt Schelling: "Ich nenne Vernunft die absolute Vernunft, in sosern sie als totale Indifferenz des Subjectiven und Objectiven gedacht wird."

Sehr bebeutsam ift auch Schelling's Erklärung über bas Berbaltniß ber Naturphilosophie zur Transcendentalphilosophie. "Ent= weber wird bas Dbjective zum Erften gemacht, und gefragt, wie ein Subjectives zu ihm bingufomme, bas mit ihm übereinstimmt. Diefe Aufgabe fann auch fo ausgebrudt werben : Wie fommt gu ber Natur bas Intelligente hinzu? - Die nothwendige Tendenz aller Naturwiffenschaft ift, von ber Natur aufe Intelligente gu fommen. Die hochfte Vervollkommnung ber Naturwiffenschaft mare Die vollfommene Vergeistigung aller Naturgefete zu Befeten best Unschauens und bes Denkens. Die vollendete Theorie ber Natur wurde biejenige fein, fraft welcher bie gange Natur fich in eine Intelligenz aufloste. - Dber bas Gubjective wird zum Erften gemacht, und die Aufgabe ift die, wie ein Objectives hinzufomme, bas nut ihm übereinstimmt. Bom Subjectiven als vom Erften und Absoluten auszugehen, und bas Objective aus ihm entfteben zu laffen, ift bie ber Naturphilosophie entgegengefeste Richtung und Aufgabe ber Transcendentalphilosophie, ber andern nothwendigen Grundwiffenschaft ber Philosophie. Alle Philosophie muß barauf ausgeben, entweber aus ber Natur eine Intelligeng ober aus ber Intelligeng eine Ratur gu machen." (Suftem bes transcendentalen Ibealismus.) Welche entscheibenbe Meußerung! Es geht baraus auf bas flarfte hervor, bag nicht gleich jedes Wort über bas Vorangeben ber Intelligeng, ober über bie Entstehung bes Objectiven aus bem Subjectiven als die einzige und vollständige Löfung ber philosophischen Aufgabe, sonbern nur als ber eine Bol bes menfchlichen Wiffens zu betrachten ift, und bag, wenn auch felbft von ber andern Seite ber bie Erkenntnig ber Bergeiftigung ber Natur und ihrer Gefete erftrebt wirb, boch bie Wiffenschaft von bem Realen als Dit = Urprincip als nothwendige Erganzung angefeben, und ein Busammentreffen von beiben Puntten aus als bas Ibeal ber mahren Philosophie vorausgesett wird. So großer Vorjug auch mit Recht bem Geiftigen eingeraumt wirb, fo läßt boch Schelling niemals bas Reale gleichsam burch jenes absorbiren: es ift ibm zu wesenhaft, als bag er es in bas Beiftige zu involviren und aus ihm hervorgeben zu laffen fich getraute. Jebe Art ber Ableitung bes Objectiven aus bem Subjectiven gilt ihm als ein bloß einseitiger Berfuch. Die Natur tritt weber aus ber Intelligenz beraus, noch zu ihr als ein Spateres bingu, fonbern ihre Rrafte, Befete, Stoffe fteben in ewiger harmonie mit bem Beiftigen. Und während bie meiften Shfteme barauf ausgeben, entweber aus ber Intelligenz bie Natur ober aus ber Materie bie Intelligenz herzuleiten, strebt nach Schelling die wahre Philosophie barnach, so= wohl aus ber Natur etwas Intelligentes, als aus ber Intelligenz eine Natur zu machen. Gerabe ben Geift fo boch anschlagen, wie Schelling es thut, und boch ihn nicht zum Alleinigen zu machen, Wer follte nicht mit Interesse folgenbe ift bochft verbienftlich. Meugerungen vernehmen : " Bott und All find völlig gleiche Ibeen, und Gott ift unmittelbar, fraft feiner Ibee, bie unenbliche Position von fich felbst (von ihm Gleichem) zu sein, absolutes All. - Da Gott nicht ein von biefer Selbftbejahung verschiebenes Wefen, sonbern eben burch fein Wefen bie unendliche Bejahung feiner felbft ift, fo ift bas All nicht ein von Gott Berschiebenes, fondern felbft Gott. Das gottgleiche All ift nicht allein bas ausgesprochene Wort Gottes, fonbern felbft bas fprechenbe, nicht bas erschaffene, sonbern bas selbst schaffenbe und fich felbst offenbarende auf unendliche Beife."

Eine höchst bebenkliche, mit ben bisher ausgesprochenen Grundsichen streitenbe Aeußerung ist folgende in ber Schrift "Philosophie und Religion": "Die Form bas Absolute auszubrücken, welche in ber Philosophie bie am meisten herrschende gewesen, ift, baß es an sich bas Weber-Roch ber entgegengeseten Bestimmungen, und bach zugleich bas gemeinschaftliche Wesen beider, bas Sowohl-als-auch ich. Dem Absoluten kann kein Sein zukommen, als bas burch seinen Begriff bestimmt ist; es ist also überhaupt nicht real,

fonbern an fich felbft nur ibeal. Aber gleich ewig mit bem folechthin Ibealen ift bie ewige Form, bie unter ihm fleht, ba es ibr, zwar nicht ber Beit, boch bem Begriffe nach, vorangebt. Diese Form ift, bag bas schlechthin Ibeale, unmittelbar als folches, obne also aus seiner Ibealität berauszugeben, auch als ein Reales fei. Die Grundwahrheit ift, bag fein Reales an fich, sonbern nur ein burch Ibeales bestimmtes Reales, bas Ibeale alfo bas schlechthin Erfte sei. So gewiß es aber bas Erfte ift, so gewiß ift die Form ber Bestimmtheit bes Realen burch bas Ibeale bas 3meite, fo wie bas Reale felbft bas Dritte." - "Das Absolute wird fich baber burch die Form nicht in einem bloß ibealen Bilbe von fich felbft objectiv, fonbern in einem Begenbilbe, bas zugleich es felbft, ein mahrhaft anderes Abfolutes ift." flingt num wirflich grell : Das Reale, bas, ber Ibee ber Ibentitat gemäß, bem Ibealen gleich geset wurde, foll nunmehr erft bas Dritte fein, mahrend bas Ibeale für fich ben Rang bes Erften behauptet! Allein bicfe Acufferung hat fein entscheibenbes Bewicht. Sie ift nur bem unseligen Streben unsers Abilosophen auguschreiben, jebes Dal bei Abfaffung eines neuen Wertes einen ftarkern Unlauf zu nehmen, um fich hoher schwingen und einen imposantern Sprung machen zu konnen. Und hier scheint noch ein Umstand eingewirft zu haben. Es warb nämlich bie citirte Schrift zunächst burch Efchenmaner's Glaubensphilosophie veranlagt, und es lag für Schelling, wenn er icon bas absolute Wiffen ober Anschauen bem Glauben entgegensette, boch in ber Bestreitung bes übergläubigen Gegners eine Berfuchung, ibm zu zeigen, bag er auf einem hoben, bas ibeelle Brincip ichugenben Bunkte ftebe. Erfennen wir also in ber vorliegenden Darftellung burchaus nur eine neue Face, bie von ber Grundform viel weniger abweicht, als es ben Schein hat. Salten wir une nur vorzuglich an bie Borte: "Die Form - bie gleich ewig ift mit bem Ibealen - ift., bas bas fchlechthin Ibeale, unmittelbar als folches, ohne alfo aus feiner Ibealität herauszugeben, auch als ein Reales fel." Entfernen wir zugleich, nach Schellings eigener Aufforberung, aus bem Bahlenverhaltniffe ben Begriff ber Beit, ber Succeffion.

Den Borrang werben wir bem Ibeellen immer gern einräumen, so gewiß wir auch bas Geistige in uns bem Körperlichen überordnen, und zugestehen müssen, daß Zweckmäßigkeit überall waltet und auf das Ibeelle hinweist. Nur ein Werben des Realen aus dem Ibealen soll ausgeschlossen werden. \*)

Aber wie wollen wir es mit folgenden Worten halten, die in dem nämlichen Zusammenhange vorkommen: "Das selbst ftandige Sichfelbsterkennen des schlechthin Idealen ist eine ewige Um-wandlung der reinen Idealität in Realität, die Selbstrepräfentation des Absoluten"? — Das Sichfelbsterkennen ist nicht buchstäblich zu nehmen. Weiße äußert sich in seinem "Sendschreiben an Vichte" darüber also: "Selbsterkennen wird Gott nicht im eigentlichen, sondern im symbolischen Sinne zugeschrieben; denn indem aus der "ewigen Vorm", welche dieses Selbsterkennen sein soll, alles Werden, alle zeitliche Bewegung entsernt wird, indem von ihr, mit Worten, die aus einer frübern Schrift des Verfassers hierder

Ueberhaupt aber ift in Bezug auf "Philosophie und Religion" zu bemerken, bag barin vor Schelling's Auge bie Natur sich trubte, übrigens nur barum, weil er in die Trennung bes Ibealen und Realen verfiel; z. B. "Obgleich von bem ibealen Princip volltommen gefondert, ift die Erscheinungswelt doch für die Seele die Ruine der göttlichen ober absoluten Welt."

<sup>\*)</sup> Eben beswegen hat auch Schelling in ben Schriften, in welchen er ber Ibentität, bem Weber-Roch, und Sowohl als auch ganz vorzuglich das Wort rebete, hin und wieber ben Borrang des Ibeellen bervorgehoben, und bieses sogar geradehin ein Mal als spnonym mir dem Göttlichen genommen. "Wir musten das Universum bis dahin versolgen, wo der absolute Einheitspunkt in die zwei relativen getrennt erscheint, und in dem einen den Quellpunkt der reellen und natürlichen, in dem andern der ideellen und göttlichen Welt erkennen, und mit jener zwar die Menschwerdung Gottes von Ewigkeit, mit dieser die nothwendige Gottwerdung des Menscheu seitern: und, indem wir auf dieser geistigen Leiter frei und ohne Widerstand auf und ab und bewegen, jest herabsteigend, die Einheit des göttlichen und natürlichen Princips getrennt, jest binauffleigend und alles wieder auflösend in das Eine, die Natur in Gott, Gott aber in der Natur sehen." (Bruno.)

übertragen find, gesagt wird, bag "ihre Ratur nur berjenige auszusprechen vermochte, ber ben Ausbruck fanbe für eine Thatigkeit, bie die tieffte Rube felbft ift", fo erhellt, bag biefelbe hiermit nicht weniger über Alles, mas wir menschlicher Weise Selbstbewußtsein und Verfonlichkeit nennen, binausgehoben wird, wie in jener frühern Schrift (bem Bruno) foldes auch ausbrudlich in Bezug auf bas, was bort bas "gottliche Princip" im Gegensate bes "natürlichen" beißt, geschehen mar." Dies barf um fo ficherer angenommen werben, weil Schelling ebenfalls in seinen frühern Schriften burch bas "abfolute Erkennen" nicht bas rein Ibeale für fich, noch weniger eine Thatigkeit beffelben bezeichnete, sondern bas, was zwar ideal, aber in der That zugleich, zufolge ber Absolutheit, mit bem Realen ibentisch ift. (Wir treffen fpater nochmals Stellen an, worin bes absoluten Erkennens gebacht wirb.) — So find wir wohl auch berechtigt bie ewige Umwandlung ber reinen Ibealitat in Realität mehr bildlich als eigentlich zu nehmen. Diefe Umwandlung, wobei weber an einen Willens = noch Schöpfungsakt zu benfen ift, bezeichnet bas Berbaltnif bes Beftimmenben jum Beftimmten, entsprechend jenem Sate: "Die Grundwahrheit ift, baß fein Reales an fich, fonbern nur ein burch Ibeales beftimm = tee Reales fei."

Betrachten wir nun gleich alles bassenige, was fonst noch bie entgegengesetzte Ansicht zu begünstigen scheint, baß das Ibeale als das Urseiende geltend zu machen sei, zu welchem sich das Reale als ein bloß Secundäres verhalte.

1. Schelling macht oft barauf aufmerksam, daß Bieles in der Natur sich nach geometrischen Gesetzen bilde, und legt daher der Natur selbst Geometrie bei, ober nennt die vollkommenste Geometrie das Producirende. "Die Regelmäßigkeit in allen Bewegungen der Natur, die erhabene Geometrie z. B., welche in den Bewegungen der himmelskörper ausgeübt wird, wird nicht daraus erklärt, daß die Natur die vollkommenste Geometrie, sondern umgekehrt daraus, daß die vollkommenste Geometrie das Producirende

ber Natur ift, burch welche Erklarungsart bas Reelle felbft in bie ibeelle Welt verfet wirb. \* (Entwurf eines Suftems ber Raturphilosophie S. 1.) - "Die Wiffenschaft, burch welche bie Ratur wirft, ift freilich feine ber menschlichen gleiche, bie mit ber Reflexion ihrer felbft verknupft mare; in ihr ift ber Begriff nicht von ber That, noch ber Entwurf von ber Ausführung verschieben. Darum trachtet bie robe Materie gleichsam blind nach regelmäßiger Geftalt, und nimmt unwiffend rein ftereometrifche Formen an, bie boch wohl bem Reiche ber Begriffe angehören, und etwas Beiftiges find im Materiellen. Den Geftirnen ift bie erhabenfte Babl und Defifunft lebendig eingeboren, die fie, ohne einen Begriff berfelben, in ihren Bewegungen ausüben. Deutlicher, obwohl ihnen felbft unfafilich, erscheint die lebendige Erkenntnig in den Thieren, welche wir barum, wandeln fie gleich befinnungelos babin, ungablige Wirfungen vollbringen feben, die viel herrlicher find, als fie felbst : ben Bogel, ber von Mufit berauscht, in feelenvollen Tonen fich felbst übertrifft, bas fleine funftbegabte Geschöpf, bas ohne Uebung und Unterricht leichte Werke ber Architectur vollbringt, alle aber geleitet von einem übermächtigen Beift, ber icon in einzelnen Bliben von Erkenntniß leuchtet, aber noch nirgends als die volle Sonne, wie im Menschen, hervortritt." (Ueber bas Berhältnig ber bilbenben Runfte zu ber Natur.) - "Die optischen Phanomene find nichts Anderes als eine Geometrie, beren Linien burch bas Licht gezogen werben, und biefes Licht felbst ift schon von zweibeutiger Materialität." (System bes transcendentalen Ibealismus. S. 5.) - Wenn ichon in allen biefen Stellen bie Wiffenschaft und Runft, wovon bie Werte ber Natur zeugen, hervorgehoben werben, fo wird boch überall binlanglich barauf hingewiesen, bag barum ber Natur fein eigentliches Biffen zuzuschreiben sei. Es folgt foggr ber zuerft angeführten Stelle bie bestimmte Erflarung, bag es eine , bewußtlofe, aber ber bewußten urfprunglich verwandte Productivitat" fei, beren Reflex wir in ber Natur feben.

Obgleich die größte Zwedmäßigkeit in ben Naturgebilden fich außert, obgleich fie an nichts als Ibeal und Ibeales mahnen, so barf barum boch ber Natur nicht ein eigentlich absichtvolles, mit

Bewußtsein verbundenes Wirken beigelegt werden; es ist höchstens instinctartig zu nennen. "Durch das Bestreben, die Natur aus einer zweckmäßigen, d. h. absichtlichen Production zu erklären, wird der Charakter der Natur und eben das, was sie zur Natur macht, ausgehoben. Denn das Eigenthümliche der Natur beruht eben darauf, daß sie in ihrem Mechanismus, und obgleich selbst nichts als blinder Mechanismus, doch zweckmäßig ist. Sebe ich den Nechanismus auf, so hebe ich die Natur selbst auf. Der ganze Zauber, welcher z. B. die organische Natur umgibt, beruht auf dem Widerspruche, daß diese Ratur, obgleich Broduct blinder Naturkräfte, doch durche aus und durchein zweckmäßig ist. \*)

- 2. Wie überhaupt Kraft und Thatigkeit bem Stoffe übergeordnet werben, so ist überdies gar häusig von Ibeen, Urbilbern, Thyen, mithin auch von einem urbilblichen Sein im
  Gegensaße von bem nach bilblichen bie Rebe. Mit der Lehre
  von ben Ibeen verhält es sich ganz eigen. So sehr sie sich auch
  Einem zuerst empfehlen mag (baher Platon's Lectur so ungemein
  anziehend ist), so erheben sich boch, je mehr man sie prüft, besto
  größere Bedenklichkeiten bagegen, welche wir erwägen wollen, bevor
  wir Schelling's nähere Bestimmungen betrachten.
- a. Während man (neben ben Iveen bes Wahren, Schonen und Guten) zunächst die Then ber Gattungen, wie Urpflanze, Urthier, Urmensch, vorauszuschen sich geneigt fühlt, geräth man bald darauf, auch für alle Theile ber ihnen entsprechenden Gegenstände wieder Urbilder zu verlangen, und zwar nicht bloß Urauge, Urohr u. s. w., sondern auch Urhaar, Urnagel, Urgalle, Urdarm u. s. f.; und jede Faser, die der Anatom nachzuweisen vermag, macht die nämlichen Ansprüche; so daß einerseits eine unendliche Bahl von Urbildern hervorgeht, andrerseits eben beshalb das Besdürfniß entsteht, sie wieder unter das Bild des Ganzen aufzunessmen, oder sie darin ausgehen zu lassen, während doch der Zweisel fortbesteht, ob nicht doch wenigstens für die wichtigken Organe,

<sup>\*)</sup> Softem bes transcenbentalen 3bealismus. 6. 446.

3. B. die der Sinne, Borbilder anzunehmen seien, um so mehr, als 3. B. dem Urmenschen schon der Thous des Auges, des Ohres als der ihm mit allen Thieren gemeinsame mit zu Grunde gelegen sein müßte.

b. Wenn einmal für alle Naturproducte Ibeen ftatuirt werben, fo entsteht bie Frage: Sind nicht auch Urbilber für Alles, mas bie Menfchen bervorbringen, anzunehmen? Da Alles, mas bie Menfcheit vermoge ihrer Vernunft ausbenkt, entbedt, schafft, nicht als etwas Bufalliges, fonbern als etwas in ben Blan bes großen Bangen Gingreifenbes zu betrachten ift - muffen nicht Urthpen alles beffen, was ber Mensch als Organ bes Ewigen hervorbringt, vorangegangen fein? Raum aber bat man biefe Borftellung auffommen laffen, fleht man auch ein, in welches Labhrinth man hineingerath, wenn burchaus für Alles, was die Menschen je entbedt haben und noch entbeden werben, alle Werkzeuge, Mobilien, bis auf bie Duincaillerien und Spielzeuge hinunter Urbilber gewesen und immer bereit fein follten. Man erinnere fich an bie platonifchen Urbetten, Urtifche, bie Bieland Stoff zu vielfachen witigen Bemerkungen barboten, und bente einen Augenblick, wie feltfam es fich mit ben Urbilbern verhalten mußte, wenn fie, befonbers in Bezug auf bie Rleibung, ber Mobe zuvorkommen mußten.

c. Steigt man zu immer größern Ganzen auf, z. B. von allen einzelnen Erscheinungen auf Erbe zur Urerbe (von welcher Schelsling wirklich auch einmal spricht), eben so zum Urmonbe, zur Ursonne, zum Urgestirn, so gelangt man zulett noch zu ber allumfassenden Totalkät, bem Uruniversum, dem zoopog vorzog (der in der Ibee vorhandenen Welt). Was verhindert aber, daß man wieder nach der Uridee dieses Weltideales frage? — Wo ist ein Ziel zu sein? — Und woran knüpft sich jene Ibee der Abrigen Ibeen?

Wenn nun Schelling ber Ibeen ober Urbilber gebenft, fo barfen wir zum voraus annehmen, baß er, ber gewiß die erwähnten Schwierigkeiten, und vielleicht noch andere, wohl einfah, jene Borter nicht im buchftäblichen, gewöhnlichen Sinne genommen, und weber bestimmte fur fich bestehende Borftellungen, Ibeale statuirt, noch bleselben an ein bentenbes Wefen gefnüpft habe, welches auf fie hinschaute. Oft war Ibee ober Begriff nur Ausbruck seiner Bewunderung bes Bweckvollen aller Naturproductionen; oft aber war es ihm unftreitig auch darum zu thun, das geistige Woment, welches in ewiger harmonie und in ungertrennlichem Verhältniffe nut dem materiellen wirkt, geltend zu machen, doch so, daß er bald schummerndes, bald weniger, bald mehr mahres Bewustsein in manigsaltigen Abstusungen annahm, gerade, wie wir es bei dem vordergehenden Punkte bemerkt haben.

"Jebes organische Product trägt ben Grund seines Daseins in fich seift; benn es ift von fich selbst Ursache und Wirtung. Rein einzelner Theil konnte entstehen als in diesem Ganzen, und dieses Ganze seibst besteht nur in der Wech selwirkung der Abeile. In jedem andern Objecte sind die Theile willkurlich; sie find nur da, in sofern ich theile. Im vrganistren Wesen allein sind sie real, sie sind da ohne mein Buthun, weil gwischen ihnen und dem Ganzen ein objectives Werhältniß ist. Also liegt jeder Organisation ein Begriff zu Grunde; denn wo nothwendige Beziehung des Ganzen auf Theile und der Theile auf ein Ganzes ist, ist Begriff. Aber dieser Begriff wohnt in ihr selbst, kann von ihr gar nicht gestennt werden; sie organisitrt sich selbst, ist nicht etwa nur ein Kunstwert, dessen Begriff außer ihm im Werstande des Künstlers vorhanden ist. Nicht ihre Vorm allein, sond dern ihr Dasein ist zweichnäßig."

Ein Mal hat Schelling, jur Erklärung bes allgemeinen Drganismus, ber In-Eins-Bilbung alles Gelenben, bie Worftellung eines gemeinschaftlichen, allumfaffenden Ibeales geltend gemacht, übrigens in einer Borm, welche ber anderswo gebrauchten gleichkommt: "es ift, als ob der Natur ein Mufter vorgeschwebt babe." Er sagt nämlich in dem Ersten Entwurfe (G. 28), nachdem er das Bild eines immer wechselnden Proteus angewandt hat: "Es (das immer im Werden Begriffene) wird allmählich alle Dualitäten, so unendlich manigfaltig fie sein mögen, affimiltrend, in

<sup>\*)</sup> Deen ju einer Philofophie ber Ratur. 6. 43.

feinen Rreis ziehen, und gleichsam burch unendlich viele Bersuche bindurch die Proportion fuchen, in welcher jene allgemeine Vereinis gung aller individuellen Actionen ber Natur in einem gemeinschaftlicen Broducte erreichbar ift. Durch biefen Trieb aber, alles Inbivibuelle in ber Natur in fich zu vereinigen, wird auch zum voraus ein gewiffer Rreis möglicher Geftalten für baffelbe beftimmt fein. Man wird baber versucht fein zu glauben, bag bei allen verfciebenen Geftaltungen, welche es burdwanbelt, ber fcopferischen, in ihr wirksamen Natur ein gemeinschaftliches Ibeal vorgeschwebt habe, bem bas Product allmählich fich annabert; Die verschiebenen Formen, in die es fich begibt, felbft werben nur als ver-Whiebene Stufen ber Entwickelung Giner und berfelben abfoluten Organisation ericheinen." - Damit läßt fich auch folgende Stelle zusammenhalten : "Das Universum ift im Absoluten als bas vollkommenfte organische Wefen und als bas vollkommenfte Runftwert gebilbet: fur bie Bernunft, bie es in ihm erfennt, in absoluter Bahrheit; für Die Ginbildungefraft, Die es in ihm barftellt, in absoluter Schonbeit; und beibe fallen in ben absoluten Indifferenzpunkt, in beffen Erkenntnig zugleich ber Anfang und bas Biel ber Wiffenschaft ift. " (Reue Beitschrift für speculative Bbufif.)

Fällt aber ber Schellingianismus nicht ganz mit bem Gegelianismus zusammen in bem, was von bem ewigen Begriffe ober ber Ibee, bei Anlaß ber Theorie von ber intelleetuellen Anschauung ober ber absoluten Erkenntnifart,\*)
gelehrt wird? In ber Neuen Zeitschrift für speculative Physik sucht Schelling zu beweisen, baß es einen Bunkt gebe, wo bas Wiffen
um bas Absolute und bas Absolute selbst Eins sind. "In ber wissenschaftlichen Construction ift die intellectuelle ober Ber-

<sup>&</sup>quot;) Schelling felbft fest Spinega's intuitives Wiffen ber intellectuellen Anschauung an die Seite: "Spinega... bat die intellectuelle Anschauung als alleiniges Princip der bochften Erfenntnifart und selbst mit einer Rlarbeit erkannt, wie wenige bor ibm, und beinabe keiner nach ibm."

nunft= Unichauung etwas Entschiedenes, und worüber fein 3weifel ftatuirt ober Erflärung nothwendig gefunden wird. Dag fie nichts fei, bas gelehrt werben konne, ift flar. Bu begreifen ift auch nicht. warum die Philosophie eben zu besonderer Rücksicht auf bas Unvermögen verpflichtet fei. Es ziemt fich vielmehr, ben Bugang zur Philosophie nach allen Seiten bin von dem gemeinen Wiffen fo gu ifoliren, daß tein Weg ober Fußsteig von ihm aus zu ihr führen fonne. Die absolute Erkenntnigart, wie die Wahrheit, welche in ihr ift, hat keinen wahren Gegensat außer fich; und kann fle auch feinem intelligenten Befen andemonftrirt werben, fo fann ibr bagegen auch von keinem eiwas entgegengesett werben. Da bas Denken einen nothwendigen Gegenfat an bem Sein hat, fo fann es fein absolutes Erkennen sein ober werben. Ueberhaupt alfo als absolutes Erfennen fann nur ein foldes gebacht werben, in welchem Denfen und Sein felbst nicht entgegengesett find. In ber Ibee bes Absoluten wird eine aleiche absolute Einheit ber Ibealität und Realität. bes Wiffens und Seins, ber Möglichkeit und Wirklichkeit gebacht. Was in allem Sein vereinigt ift, ift bas Allgemeine und bas Befonbere, wovon jenes bem Denken, biefes bem Sein entspricht. Allgemeines und Besonderes find in Ansehung beffen, mas absolut ift, schlechthin Eins. Da es die Form ift, wodurch bas Besondere ein Besonderes, bas Endliche endlich ift, fo ift, weil im Abfoluten bas Besondere und Allgemeine absolut Eins, auch bie Form mit bem Wefen Eins. Da bas Absolute im Erkennen ber Form nach ift, fo ift es, wegen ber absoluten Indiffereng bes Wesens und ber Form, die zu feiner Ibee gehort, auch bem Wefen nach im Ertennen. Die absolute Einheit bes Ibealen und Realen ift bie emige von feinem Wefen nicht verschiebene Form bes Absoluten, bas Abfolute felbft. Diefe intellectuelle Unschauung ift, als Erfenntnig, zugleich abfolut Gins mit bem Gegenstanb ber Erkenntnif (mas nur in Ansehung des Absoluten benkbar ift). Das ift die erfte speculative Erfenninif, bas Brincip und ber Grund ber Möglichkeit aller Philofopbie; von biefem Bunkt geht alle philosophische Evidenz aus, und er felbst ift die bochfte Evidenz. Das lebendige Princip ber Philosophie und jedes Vermögens, wodurch bas Endliche und Unendliche

absolut gleich gesetzt werden, ist das absolute Erkennen selbst, sofern es die Idee und das Wesen der Seele, der ewige Begriff ist, durch den sie im Absoluten ist, und der weder entstanden, noch vergänglich, schlechthin ohne Zeit ewig, das Endliche und Unendsliche im Erkennen gleich setzend, zugleich das absolute Erkensnen und das einzig wahre Sein und die Substanz ist. Das absolute Erkennen, welches nothwendig das Absolute selbst, und sonach die nothwendige und mit dem Absoluten gleich ewige und erste Vorm desselben ist, ist im Idealismus als absolutes Ich bezeichnet worden. Das ist der Begriff, mit dem, als einem Bauberschlag, die Welt sich öffnet, das Objectiv-Werden des unsendlichen Denkens. Die Dinge an sich sind die Ideen im ewigen Erkenntnissact."

Michelet benutt ben in bieser Stelle enthaltenen Ausbruck ber ewige Begriff", um bie Parenthese beizusügen: "mit Einem Mal ganz im Hegelschen Sinne", und die Note folgen zu lassen: "Schelling unterscheidet also vom Begriffe genau ben ewigen Begriff, ben er auch Ibee ober Urbild nennt: jener sei die bloße Unendlichkeit, und eben beswegen unmittelbar auch der Bielheit entgegengesetzt, dieser vereinige Vielheit und Einheit, Endsliches und Unendliches." Allein schon die Worte: "mit Einem Mal" verrathen, daß Michelet nur auf den Buchstaden gesehen hat; denn welcher Undefangene erblickt nicht hier die stete, sich immer gleiche Behauptung Schelling's von der Identität des Ibealen und Realen?

Es wird so bestimmt ber abfoluten Einheit ber Ibealität und Realität, bes Wifsens und Seins gebacht. — Was etwa barüber hinaus wollte, wurde hinlanglich burch bie Bemerkung bes jungern Vichte\*) über bas moberne Streben, von bem "Uebergehen aus bem Ibealen ins Reale" Worte zu machen, zurudgesbrängt:

<sup>\*)</sup> Beitschrift fur Philosophie und speculative Theologie. Bonn 1842. V. Band. - 2. Beft. Seite 203.

"Ware jenes Ibeale nicht zugleich vielmehr mahrhaft real. fo vermöchte auch nichts aus ihm real zu werben. Und bennoch wenn es real schon ift, mas bedeutet jenes nachfolgende Uebertreten ins Reale? Bas fann es ihm Neues geben, ba es nothwenbiger Weise real ja schon ift, um ber Voraussetzung nach es erft werben zu konnen?" Gine Meugerung, welche trefflich bas Berfahren ber Segeligner und Anderer bezeichnet, welche von nichts als Beift, Bernunft, ewigem Begriff, Ibealitat u. f. f., und von bem Uebergeben, Umschlagen bes Ibeellen ins Reelle fpreden, und bie benn boch, weil fle ben Begriff ber Schopfung und bes eigentlichen Werbens verwerfen, genug burchbliden laffen, bag fle aufs willfürlichfte in jene Begriffe ben heterogenften, ben ber Realität, hineintragen. Es ift fonberbar, bag folche Philofophirenbe, bie boch nicht ihren Leib in ihre Seele hineinschieben, noch jenen als ein Product von biefer ansehen konnen, und bie ihre Leiblichkeit gerade fo gut wie ihre Geistigkeit bem absoluten Befen zu verbanken haben, thun, ale ob fle Gott und fich erniebrigten, wenn fie offen bas Seiende als Inbeariff ber Realität wie ber Ibealität erklärten. Bas frommt ihnen benn aber bie bochklingenbe Mebe von ber Idealität, wenn fich boch zeigt, bag bas, mas qurudgefest und ignorirt zu werben icheint, ber reelle alle Weltraume erfüllende Stoff, gang hubich barin fich befindet, burch ben Beift bestimmt, aber nicht aus ihm hervorgegangen? - Gut also, wenn Ibeales und Reales unverholen als gleich ewig anerkannt, und Weltweisheit nicht barein gesetzt wird, ben Weltbegriff fo viel als möglich berabzuseben und zu verkleinern.

Es ift ja von einer "gleichen absoluten Einheit ber Ibealität und Realität, bes Wissens und Seins, ber Möglichkeit und Wirk-lichkeit," von der "absoluten Indisferenz des Wesens und der Form" u. s. w. die Rede. Es darf also wenigstens — wenn auch im Allgemeinen zugegeben werden mag, daß der Austausch der Ideen zwischen Schelling und Hegel einen gegenseitigen Einfluß ausgeübt habe — das Verhältniß in der vorliegenden Beziehung auf keine Weise so aufgefaßt werden, als habe Schelling bei Heget gleichsam in die Schule gehen muffen, um das zu behaupten, was die obige Stelle

Offenbar ift zubem, bag menigstens bas Reelle bei Schelling nicht etwa, wie Michelet fich einmal in Bezug auf Begel's gebre ausbrudt, als eine "Bergerrung" erscheint, fonbern als ein bem ewigen Begriffe Abaquates, mit ihm Gegebenes, und fo Beichaffenes, daß feine Natur mit ber Natur bes ihm Entgegengefetten eine und dieselbe ift, fo dag jebe bie nothwendige Begenseite ber anbern ift. Treffen wir nun gleich bei Segel felbft nirgenbe auf einen fo grellen Ausbrud wie "Bergerrung", finden wir im Gegentheil, daß Ibeales und Reales als correlat, zusammengehörig und untrennbar behandelt merden, so find wir boch berechtigt, so lange Begel und seine Schuler bie Ibentität verlachen, Zweifel barüber zu außern, wie weit bas Reale bem Ibealen nachgesett werbe, und unfer Wohlgefallen auszusprechen, bag Schelling Ibeales und Reales weniger fecirt, und entichiedener von bem beibes umfaffenden Urfein fpricht, mahrend Segel, wenn ichon ihr inniges Berhaltnif anerkennend, boch junachft immer nur bas eine Element, bas ibeelle. namhaft macht, und bas andere, bas reelle, als begrundetes, und boch nicht hervorgebrachtes, nothwendig babei fich einfinden läßt.

Es kommen viele Stellen vor, welche Geift, Intelligenz, Bernunft als das Princip und die Grundlage alles Borhandenen darstellen. So sagt Schelling im System des transcendentalen Idealismus: "Die todten und bewußtlosen Producte der Natur sind nur mißlungene Bersuche der Natur, sich selbst zu restectiren; die sogenannte todte Natur aber überhaupt eine unreise Instelligenz, daher in ihren Phänomenen noch bewußtlos schon der intelligente Charakter durchblickt. Das höchste Ziel, sich selbst ganz Object zu werden, erreicht die Natur erst durch die höchste und letzte Resterion, welche nichts anderes als der Mensch, oder allgemeiner das ist, was wir Bernunst nennen, durch welche zuerst die Natur vollständig in sich selbst zurücksehrt, und wodurch offendar wird, daß die Natur ursprünglich identisch ist mit dem, was in uns als Intelligenz und Bewußtes erkannt wird."

Man könnte schon an jene Worte erinnern: "Die Vernunft ift Eins mit ber absoluten Ibentität." — "Ich nenne Vernunft bie absolute Vernunft, in sofern fie als totale Indiffe-

reng bes Subjectiven und Objectiven gebacht wirb" (Beitschrift für specul. Physik), woraus hervorgeht, dag die Ausbrucke, um welche es fich jest handelt, gerade wie die frühern, manchmal fo genommen werben, bag fie, mabrent fie ben reinen Begenfat mit bem Körperlichen ober Ausgebehnten zu bilben scheinen, bennoch, weil ber Begensat im Absoluten verschwindet, bem Begriffe ber Ibentitat gemäß, ben gangen Inhalt bes Ewigen umfaffen. aber auch nicht gerabe ber Fall ift, muß man fich boch immer vergegenwärtigen, bag, wenn bie ibeale Seite bes ewigen Seins bervorgehoben wirb, immer zugleich als gegenüber und im engften Bufammenhange ftebend, bie reale Seite hinzugebacht wirb. in Bezug auf Alles, was zu Gunften bes geistigen Urprincips vorgebracht wirb, immer, als werbe ber Bufat gemacht: Go verhalt es fich mit bem Seienben, wenn es blog von ber transcenbentalen Seite aufgefaßt wirb. Gben beshalb aber wird eine manigfaltige Actuofität ober Actualität anberer Art als neben ber ibealen vorhanden und tief mit ihr verschlungen vorausgesett. Der intelligente Charafter ber naturproducte weißt auf Intelligeng gurud, die anderfeitigen Erscheinungen aber (wie z. B. ber Stamm eines Baumes) laffen fich nicht in bas rein Beiftige bineinschieben, sonbern muffen auf etwas vom Beifte Berichiebenes reducirt werben; fie konnen wenigstens unmöglich von irgend Jemandem burch einen Prozeg bes Spirituellen erklart werben - und wenn er auch eine, eine Berenfüche übertreffende Stätte auserfore. Die Seele, bas Bewußtsein, bas Denken bes Menfchen ift eine Aeugerung bes unenblichen Denfens; bas Rorperliche bes Menfchengeschlechtes gehort bem unenblich Ausgebehnten an. "Die wirkliche Seele, biejenige, welche nichts als das Ibeale bes Leibes ift, so wie ber Leib, welcher nur bas unmittelbar Reale biefes Leibes ift, find beibe, jene nur ein Theil ber unenblichen Seele, dieser nur ein Theil bes unenblichen Leibes, ber ihrer Ibee im Abfoluten ohne Beit verknupft ift." (N. Beitschr. f. specul. Ph. S. 72.) - "Gine Intelligenz kann nicht fo blank und bloß auf fich felbft ale Intelligeng beruhen. (Dentmal.) -

lleber ben Gebrauch bes Wortes Weltfeele ift Folgenbes gu

bemerken: Balb bebeutet biese so viel als die unenbliche Seele bes AUS, wie die letzte Stelle zeigt, mährend das Reale als unenblicher Leib entgegengestellt wird; balb bezeichnet jener Ausdruck gerabehin etwas Physsiches, nämlich etwas Aetherisches, dem Lichtwesen Verwandtes. (S. Von der Weltsele.)

3. Aber find vielleicht die Ausbrude Subject. Dbject, Subject-Objectivität, Subject-Objectivirung ein schlagenber Beweis, bag bas Ibeale ober Geiftige als bas fich Realistrenbe, zu einer Welt Gestaltenbe anzusehen ift?

Wir verweilen nicht bei ben Formeln: Ich = Ich, A=A, A=B, noch geben wir in bas Detail ein, welches Schelling in bem Aufsage: "Darstellung bes Spftems ber absoluten Philosophie" gegeben bat; wir begnügen uns, bas Wesentliche biefer Lehre hervorzuheben.

Da das Ibeale und Reale in ihrer Ibentität das Wesen bes Absoluten ausmachen, subjectiv und objectiv aber mit ideal und real gleichbebeutend sind, so können zuweilen Subject »Object und Subject »Object vität als kurze Bezeichnungen des Sates bestrachtet werden: Subjectives und Objectives ist Eins, oder das Geissige ist nie und nirgends ohne Leibliches, und das Leibliche nie ohne Geistiges. In diesem Sinne konnte z. B. Schelling von seinen Leistungen sagen: "Es mußte erst die allgemeine Subject-Objectivität der Dinge und der Materie insbesondere wissenschaftlich hergestellt sein." (Methode des academ. Stud. S. 275.) So kommen bei Sengler die Worte vor: "Wenn wir Alles in der Adalität erblicken, so sehen wir im Ganzen ein vollkommenes Gleichgewicht von Subjectivität und Objectivität, also nichts als reine Identität."

Weit häusiger aber wird Subject für bas Bestimmenbe, Producirende, Object für das Bestimmte, Producirte genommen. "Die Natur als bloges Product (natura naturata) nennen wir Natur als Object. Die Natur als Productivität (natura naturans) nennen wir Natur als Subject." (Einleit. 3. e. Entwurf u. s. w. S. 22.) Sodann muß, besonders in Besziehung auf die einen Act bezeichnenden Ausbrücke Subject. Obs

jectiviren, Subject-Objectivirung, wohl zwischen ben zwei folgenden Bebeutungen unterschieben werden:

- 1. Das Abfolute ober Unenbliche, Subjectives und Objectives in fich schließenb, setzt fich ein Endliches gegenüber, so daß dieses selbst wieder Ideales und Reales enthält, boch mit einem Uebergewichte bes einen ober andern. Es sindet eine weche selseitige Ineinsbildung Statt.
- 2. Das Absolute, vorzugsweise als Subjectives ober Ibeales aufgefaßt, bilbet ein end liches Objectives ober Reales.

Für bie erfte Bebeutung zeugen hauptfachlich folgende Stellen: Diefelbe ibentische Wesenheit ift in bem, mas wir die objective Seite jenes absoluten Producirens nennen konnen, als Ibealitat in die Realität; und in bem, was die fubjective, als Realität in die Idealität gebildet, so daß in jeder von beiden bie gleiche Subject Dbjectivität und in ber absoluten Form auch bas ganze Wefen bes Absoluten geset ift. " (Methobe bes acab. Stub.) - "Die quantitative Differenz (ein Uebergewicht) ber Subjectivität und Objectivität ift nur in Ansehung bes einzelnen Seins benkbar. Die abfolute Ibentität ift quantitative Inbiffereng ber Subfectivität und Objectivität, und ift nur unter biefer Form. Ronnten wir alles, mas ift, in ber Totalität erbliden, fo murben wir im Banzen ein vollfommenes quantitatives Bleichgewicht von Subjectivität und Objectivität gewahr, fo febr auch in Ansehung bes Einzelnen bas Uebergewicht auf bie eine ober bie andere Seite fallen mag." (Beitschrift für specul. Physit.) - Man wird fich baher auch nicht wundern , wenn Schelling balb von ber "Subject-Objectivirung in ihren zwei Seiten zugleich", balb auch von bem "fubjectiven Subject = Object und hinwieber bem "objectiven Subject - Object fpricht.

In der zweiten der oben angegebenen Bedeutungen kommt die Subject-Objectivirung in folgenden Stellen vor: "Nach dieser Ansicht ist die Natur, nicht nur in ihrem An-sich, wo sie der ganze abssolute Act der Subject-Objectivirung selbst ist, sondern auch der Erscheinung nach, wo sie sich als die relativ-reale oder obsective Seite desselben darstellt, dem Wesen nach Eins, und keine innersliche Berschiedenheit in ihr, in allen Dingen Ein Leben, die gleiche

Macht an fein, biefelbe Legierung burch bie Ibeen. Es ift feine reine Leiblichkeit in ihr, fonbern überall Seele in Leib fymbolisch umgewandelt, und für bie Erscheinung nur ein Uebergewicht bes einen ober anbern." (Methob. b. acab. Stub. S. 256.) - "Um zum Wefen ber Materie zu gelangen, muß burchaus bas Bild jeder besondern Art berfelben, g. B. ber fogenannten unorganischen ober ber organischen, entfernt werben, ba fie an fich nur ber gemeinschaftliche Reim bieser verschiebenen Formen ift. Abfolut betrachtet ift fie ber Uct ber ewigen Selbftanichauung bes 216foluten, fofern biefes in jenem fich objectiv und real macht. (S. 263.) Um entschiebenften tritt biefe Bebeutung in jener in ber Borrebe zu Coufin enthaltenen Stelle hervor: "Diejenige Philosophie, melder man in neuerer Beit am bestimmteften ihre Uebereinftimmung mit bem Spinozismus vorgeworfen, hatte in ihrem unenblichen Subject=Object, b. h. in bem absoluten Subject, bas feiner Natur nach fich objectivirt (jum Object wird), aber aus jeber Objectivität (Endlichkeit) flegreich wieber hervor- und nur in eine hobere Poteng ber Subjectivitat gurudtritt, bis fie, nach Erichopfung ihrer gangen Möglichkeit (objectiv zu werben), als über alles siegreiches Subject fteben bleibt; an biefem also hatte jene Philosophie allerdings ein Princip nothwendigen Fortschreitens." -Ueber die gangliche flegreiche Erhebung bes Subjectiven - für welche man versucht sein konnte bas Wort: Subject-Object-Subjectivirung (!) zu schaffen - habe ich mich schon früher geaußert. - hier bemerke ich nur so viel: Consequent kann Schelling im Grunde nur fo viel gemeint haben: Das Cubject objectivirt fich vorweg fo, daß die fubjective Seite, die Bergeiftigung, immer mehr bervortritt.

Chalybaus beleuchtet bas Verhaltniß bes Subjectes zum Object auf eine Weise, die zeigt, daß dem Subjecte zwar eine Analogie mit dem Geiste, aber doch kein eigentliches Selbstbewußtsein zukommt: "So hat z. B. der betrachtende Naturforscher den Keim bes Hühnchens im Ei als ein Object vor sich, welches doch an sich selbst ein Subject ist, und der Hergang der Entwickelung wird ihm durch objective Anschauung klar in der Stetigkeit der

Bermanblung, Die lediglich aus bem Innern, bem Inbegriff biefes Lebenspunktes allein ausgeht; benn bie von außen bingugebrachte Warme trägt nichts anderes zur Entwickelung bei, als bag fie bie Starrheit ber Banbe aufhebt, in welchen ber lebenbige Reim lag. -Diefes Innere wirkt fich aus, um real (actu) bas ju werben, was es ber Möglichkeit und Rraft, was es feiner Natur nach schon ift. Es bewirkt fich mit blindem Triebe, und ohne felbft ju miffen, wie, ale ein organifirenbes Leben, gleich als schwebte ibm eine Ibee, ein Mufter vor, bem es gleich merben follte; - biefe Ibee ober biefer Begriff liegt aber gar nicht außer, fonbern als feine urfprungliche Datur in ibm; es ftrebt aus ber blogen Reimgeftalt bervor, es bebut und gliebert fich, bis es benn endlich in ber That ausgebildet, objectivirt hat, was gu werben es Bestimmung, Möglichkeit und Rraft in fich batte, mas es fein follte und wollte, aber an fich nicht ift, fonbern nur wirb. "") -"Die Natur, ebe fie jum Gelbstbewußtsein tommt, ift boch icon Gelbsthätigkeit; " und man tann bie Form biefer Thatigkeit ein continuirliches Objectiviren beffen, was in ihrer Subjectivität liegt, nennen. "Dieses Dbiectiviren geschiebt wirklich, ift ein reales Sich = felbft = Objectiviren, aber tein freies geiftiges, b. b. bie Thatigteit geht vor, tann fich auch wohl babei felbft jum Objecte werben, b. i. fich innerlich auf gewisse Weise anschauen, aber noch nicht vollig gum Bewußtfein tommen, weil fie bier überhaupt noch mit überwiegenber Objectivität gefest, b. i. noch nicht felbftftanbig und frei ift, wie im menfchlichen Geifte." \*\*)

Schelling hat nie und nirgends das Ibeelle für fich allein geltend gemacht; er hat bestimmt erklärt: "Wechfeldurchbringung bes Realismus und Ibealismus war die ausgesprochene Absicht meiner Bestrebungen; "gerade baraus folgt aber, daß burch ihn das Reale so gesteigert, verfeinert, verebelt worden ift,

<sup>\*)</sup> Piftorifche Entwidelung ber fpecul. Philosophie von Rant bis Degel. Seite 221.

<sup>\*\*)</sup> Seite 223.

baß es wie vergeistigt erscheint, und mit jenem um so mehr ein harmonisches Banges bilbet. Gine gang eigenthumliche Geite bes Schellingianismus ift nämlich biefe, bag bie Materie nicht als eine aus fluffigen und feften Theilen für fich bestehende, bem Dechanismus unterworfene Daffe betrachtet wird, welcher Rraft und porzüglich Lebensfraft beigefellt feien, um aus einer Abtheilung berfelben organische Gebilde hervorzubringen, fondern bag Thatigfeit ichlechtbin als bas Erfte und Grundwefentliche geltend gemacht, und bas, was fein Leben außert, als erloschene Thatigfeit behandelt wirb. Das Materielle ift burch und burch Thatiafeit, ein Berein ber manniafaltigften Thatiakeiten, bie fich im Raume balten, spannen, gegenseitig bedingen." Die Philosophie foll nicht sowohl bas Sein, als bas Werben betrachten; "über bie Natur philosophiren" heißt bie Natur Schaffen. Jebe Thatigfeit aber erftirbt in ihrem Producte; benn fle ging nur auf biefes Pro-Die Natur als Product fennen wir also nicht. Wir fennen bie Natur nur als thatig - benn philosophiren läßt fich über keinen Begenftanb, ber nicht in Thatigkeit zu verseten ift. Philosophiren über bie Ratur beigt, fie aus bem tobten Dechanismus, worin fle befangen erscheint, berausheben, fie mit Freiheit gleichsam beleben, und in eigne freie Entwickelung verseten; beißt mit anbern Worten, fich felbft von ber gemeinen Anficht losreigen, welche in ber Natur nur was geschieht, bochftens bas Sanbeln ale Factum, nicht bas Sanbeln felbft im Sanbeln erblidt." Wie nach ber Transcenbentalphilosophie nichts als geiftige Thatigfeit zum Princip gemacht wirb, fo foll auch bie Naturphilosophie\*) alles auf phyfische Thatigfeit que rudführen, und einerseits bas Streben, Wirfen, Brobuciren ber Natur auffaffen, andrerfeits in bem Starren tas Gefeffeltfein ber Thatigfeit anerkennen. Selbstbewegung, Productivität ift Grundzug ber Natur. Es geben nicht an bem Realen burch Sinzutreten bes Lebensprincips Beranberungen , Erfcheinungen , Meugerungen vor , sondern es felbft ift Inbegriff aller Thatigfeit, maniafaltiger fich

<sup>\*) &</sup>quot; Naturphilofophie ift hobere Dynamit."

gegenseitig bestimmender Tendenzen, Regungen, Actionen. "Wir behaupten, alles Einzelne (in der Natur) sei nur eine Form des Seins selbst, das Sein felbst aber gleich abfoluter Thätigsteit. Denn wenn das Sein selbst gleich Thätigkeit ist, so kann auch das einzelne Sein nicht absolute Negation der Thätigkeit sein. Das Naturproduct selbst mussen wir uns allerdings unter dem Prädicat des Seins denken. Aber diese Sein selbst ist von einem höhern Standpunkt angesehen nichts anders als eine contisuirlich wirksame Naturthätigkeit, die in ihrem Producte erloschen ist. "\*)

Dies geht so weit, daß Schelling sogar die zwei Sche aufführt: 1) "Das Unbedingte (der Welt) soll selbst nicht im Raume sein." 2) "Es soll Princip aller Raumerfüllung sein." Diesen Sägen entsprechen folgende: "Zebe Qualität ist eine Action von bestimmtem Grad. Sie ist Action überhaupt, also nicht selbst Maeterie. Denn wäre sie selbst Materie — Stoff, wie die populäre Chemie sich ausdrückt — so müßte sie auch im Raume selbst darsstellbar sein. Im Raume aber ist nur ihre Wirtung barstellbar; sie selbst ist eher als der Raum (extensione prior.) ") Man mag über diese Säge urtheilen, wie man will, sie beweisen wenigstens, wie Schelling unbedingt die Thätigkeit zum Grundcharakter der Natur macht, und wie dadurch die Materialität gerade von der dem Materialismus und Atomismus entgegengesetzen Seite bestimmt wird.— Das Reale wird gleichsam sublimirt, aber nimmermehr ausgehoben, noch zu einem Secundären gemacht.

Damit hangen folgenbe Bestimmungen gufammen:

. Mare bie unendliche Evolution ber Natur vollenbet (was unmöglich ift), so wurde fie zerfallen in ursprüngliche und einfache Actionen, ober wenn es erlaubt ist, so fich auszubruden, in einfache Productivitäten. Unsere Behauptung ift also nicht: es gebe in ber Natur solche einfache Actionen, sondern nur: fie feien bie

<sup>\*)</sup> Erfter Entwurf. S. 5.

<sup>\*\*)</sup> Seite 18.

ibeellen Erflarungegrunbe ber Qualitat; biefe Entelechieen laffen fich nicht wirklich aufzeigen, fie eriftiren nicht. Bu beweisen ift also hier nicht mehr, als behauptet wirb, namlich, bag folche ursprungliche Brobuctivitäten gebacht werben muffen als Erklarungsgrunde aller Qualitat. Diefer Beweis ift folgender: Dag nichts was im Raume ift, b. h. bag überhaupt nichts mechanisch einfach fei, bebarf feines Beweises. wahrhaft einfach ift, kann nicht im Raum, fondern muß jenfeits bes Raumes gedacht merben. Aber jenfeits bes Raumes gebacht wird nur die reine Intenfität; biefer Begriff ber reinen Intenfitat wird ausgebrudt burd ben Begriff ber Action. - Richt bas Product biefer Action ift einfach, wohl aber bie Action felbft, abstrahirt vom Product, und biefe muß einfach fein, bamit bas Product ins unenbliche theilbar fei. Denn wenn auch die Theile bem Berschwinden nabe find, muß bie Intensität noch bleiben. Und biese reine Intensität ift bas, was felbft bei ber unenblichen Theilung bas Subftrat erhalt."

"Wenn also Atomistik die Behauptung ist, welche etwas Einsaches als ideellen Erklärungsgrund der Qualität behauptet, so ist unsere Philosophie Atomistik; aber da sie das Einsache in etwas set, das nur productiv ist, ohne Product zu sein, so ist sie dhe namische Atomistik. "\*)

"Unsere Behauptung kann Princip ber bynamischen Atomistist heißen. Denn jebe ursprüngliche Action ist für uns eben so, wie ber Atom für ben Corpuscular-Philosophen, wahrhaft individuell, jede ist in sich selbst ganz und beschlossen, und stellt gleichsam eine Naturmonade vor. "\*\*)

So hat Alles, was eingewendet werden konnte, nur die Lehre ber Ibentität bekräftigt. —

Mit der Ibee der Ibentitat fieht basjenige in innigem Bufammenhange, was Schelling von bem Bande ober ber Copula

<sup>\*)</sup> Einleitung g. e. Entwurf. S. 36.

<sup>\*\*)</sup> Entwurf. 6. 17.

lehrt. Diese Ausbrude beziehen fich auf bas Berhaltnig bes Ginen zu bem Bielen, bas Uebergeben ber Ginbeit in die Bielbeit. Er brudt fich einmal\*) barüber fo aus: "Das Band ift bie lebenbige In = Gine = Bilbung bes Ginen mit bem Bielen. " Unberewo \*\*) verknüpft er mit biefen zwei Begriffen bie bes Unenblichen und Endlichen, weil, wie wir bereits faben, bie 3bee als Einheit eine unbegrenzte Bielbeit unter fich begreift, bie Ginzelbinge aber eine bestimmte Menge bilben. Er außert fich barüber naber alfo: "Wir erfennen in ben Dingen erftens bie reine Wefentlichkeit felbft, bie nicht weiter erflart werben fann, fonbern fich felbft erflart. Wir erblicken aber biefe Wefentlichkeit nie für fich, fonbern ftets und überall in einem wundersamen Berein mit bem, bas nicht von fich felbst fein konnte, und nur beleuchtet ift von bem Sein, ohne je felbst für fich ein Wefentliches werben zu konnen. Wir nennen biefes bas Endliche ober bie Form. — Das Unendliche fann nun nicht zu bem Endlichen hinzukommen. — Eben so undenkbar aber ift es, bag bas Endliche zu bem Unenblichen bingutomme. — Beibe muffen also burch eine gewisse ursprüngliche und absolute Nothwenbigfeit vereinigt fein, wenn fle überhaupt als verbunden ericbeinen. Wir nennen diese Nothwendigkeit, fo lange bis wir etwa einen anbern Ausbruck berfelben finden, bas absolute Band ober bie Copula. "

"Wir können das Band im Wesentlichen ausbrücken als die unendliche Liebe seiner selbst, welche in allen Dingen das Höchste ift, als unendliche Lust sich selbst zu offenbaren, nur daß bas Wesen des Absoluten nicht von dieser Lust verschleden gedacht werde, sondern als eben dieses Sich selber Wollen. Eben das Sich-selbst-Bejahen ist, unangesehen der Form, das an sich Unendliche, welches daher nie und in nichts endlich werden kann. Das Absolute ist aber nicht allein ein Wollen seiner selbst,

<sup>\*)</sup> Darlegung bes mabren Berhaltniffes ber Raturphilosophie gu ber verbefferten Sichtefchen Lehre.

<sup>\*\*)</sup> Ueber bas Berbaltnif bes Realen und 3bealen in ber Ratur.

fonbern ein Bollen auf unenbliche Beife, alfo in allen Kormen, Graben und Potenzen von Realität. \* Abbruck biefes ewigen und unenblichen Sich = felber = Wollens ift bie Seben wir aber in biefem Abbrud, ber Welt, auf bas, was fie von bem Bande hat, und wodurch fle ihm gleich ift, bas Bofitive in ihr, und nicht auf die unwesentlichen Eigenschaften, so ift fle von bem Absoluten selbst nicht verschieden, fondern nur bie vollständige und in fortichreitender Entwidelung ausgebreitete Copula. Und hier fteben wir an bem erften und wichtigften Buntte ibrer Entfaltung. Das Universum, b. b. bie Unenblichkeit ber Kormen , in benen bas ewige Band fich felbft bejabet, ift nur Universum, wirkliche Ganzheit (totalitas) burch bas Banb, b. b. burch bie Einheit in ber Bielbeit. Die Ganzheit forbert baber bie Ginbeit (identitas) und fann ohne biefe auf feine Beife gebacht mer-"Unmöglich aber ware es auch, bag bas Band in bem Bielen bas Gine mare, b. h. felbft nicht Bieles murbe, mare es nicht wieber in biefer feiner Ginbeit in ber Bielbeit, und eben beshalb auch im Einzelnen bas Bange. Die Einheit bes Banbes forbert baber bie burchgängige Ganzbeit beffelben, und fann ohne biefe nicht gebacht werben."

"Ibentität in ber Totalität, und Totalität in ber Ibentität ift baber bas ursprüngliche und in keiner Art trennbare ober auflösbare Wesen bes Bandes, welches badurch keine Duplicität erhält, sondern vielmehr erst wahrhaft Eins wird." "Das Band ist in der Vielheit der Dinge die Einheit, und in sofern die Negation der Vielheit für sich betrachtet." — Diese Lehre könnte noch durch viele Parallelstellen belegt werden, da aber die Leser sich schon genug überzeugt haben werden, daß unser Dichterphilosoph nicht geruht, nähern Aufschluß zu ertheilen, sondern nur Umschreisdung anwendet, so wollen wir es bei dem Angeführten bewenden lassen.

Eine ber bebeutsamften Lehren bes Schellingianismus, wie beinahe feber Art bes Pantheismus (bie baber auch in bem Borbergebenben nicht gang übergangen werben fonnte), ift bie von ber Involution und Evolution. Alles, was ift, wird als etwas betrachtet, bas ursprünglich in einem Buftanbe ber Ginwickelung befindlich und ber Entfaltung fähig gewesen sei, und fich sofort wirklich entfaltet babe - baber bie Begenfate von implicite (eingehüllt, unentwidelt) und explicite (entwidelt); potentia (bem blogen Bermogen, ber Möglichfeit nach) und actu (ber Wirklichfeit nach). Alles ift in feinem Urzustande einem Reime veraleichbar, woraus burch Uffimilation manigfaltiger Stoffe eine Pflanze wirb. Es ift nichts, bas nicht aus einem unvollfommnern in einen vollfommnern Buftand übergebe; es findet ein ftetes ftufenweises Fortschreiten Statt. Fragt es fich nun, ob ein Wefen, bas biefem Entwidelungegange unterworfen ift, gleichwohl vollfommen ober bas Bolltommenfte genannt werben tonne, fo getraut fich Schelling bies bejabend zu beantworten, indem er fagt: "Das Bollfommenfte, bem blogen Bermogen nach, ift zuerft." Die Urfache aber bavon, bag es fich nicht gleich wirklich als vollkommen, besonbers nicht als vollständig intelligent, außert, findet er in etwas negativent, Bemmenbem. Das Unvollfommene nennt er fobann in Bezug auf Gott: bie Natur in Gott ober ben Grund. Er gibt biefem zufolge zu, bag Gott als A nicht fei, was er als D fei, und läßt auf bie Aeugerung bloger Starte und Macht erft bie Meugerung ber Liebe und Weisheit folgen. Den Gegnern aber, bie Gott als fich immer gleiche vollenbete Intelligeng anerkannt wiffen wollen, halt er bie Frage entgegen, wie es benn gefommen fei, bag Die Gottheit, wenn fie im wirklichen Befite ber bochften Bollfommenbeit war, boch fo viele Dinge hervorbrachte, bie und eben unvollkommen erscheinen, und burch die fie nur weniger volltommen werben tonnte.

Doch feben wir, wie er felbst im Streite gegen Jacobi biefe Ansicht barlegt und versicht.

"Das Dasein eines lebendigen Gottes ift eben barum erweislich, weil dieses lebendige Dasein aus einem nothwendigen Grunde, beffen wir uns nothwendig bewußt werden, und ber in sofern vor

und unter bem lebenbigen Dafein ift, fich felbft entwickelt, alfo auch aus ihm zu entwickeln ift. - Entfetlich! ruft unfer philofophischer Gottesgelehrter aus; ba horen wir alfo, bas lebendige Dafein Gottes, ober Gott felbft als ein lebenbiger fete einen Grund poraus, aus bem er fich erft entwickelt - bag er gleichsam nur Effect, nur eine Seele bes Alls ift. — Nur ruhig, und bie Sache wird fich erklaren. Sete ber Gottesgelehrte nur, bag biefer Grund wieder Gott felber, aber nicht als bewußter, intelligenter ift, und biefes Erschreckliche wenigstens wird verschwinden. Bott muß Etwas vor fich haben, nämlich fich felber, so gewiß er causa sui [Urfache feiner felbst | ift. - Freilich mit ben Begriffen eines ichalen Theismus, ber in Gott feine Untersuchung guläßt, ber bas Wefen, in bem alle Fulle wohnt, ale ein ichlechthin Ginfaches, rein Ausgeleertes, Substangloses, nur eben noch Fühlbares befchreibt, mit biesen Begriffen verträgt fich jene Vorstellung nicht. Mit biesen foll fle fich aber auch nicht vertragen."

"Das Tieffte, Verborgenste in Gott ist boch wohl bas, mas bie Philosophen die Aseität [bas Gerstammen aus sich selbst] nennen. Diese ist bas Unnahbare in ihm, was Liebe und Güte werhüllt. Ist nun wohl diese Aseität Gott selbst, Gott im eminenten Verstand? Wie sollte sie, da alle tieferen Denker darin einstimmig sind, daß sie füt sich (unentwickelt) nicht weiter führe als zum Begriff einer spinozischen Substanz? \*) Ober ist diese Aseität schon Bewußteit, also der bewußte Gott? Kann sich etwa H. Jacobi eine Aseität mit Bewußtsein denken? Wie wenig hat er in diese heilige Tiefe geblickt?"

"Bohl gibt es solche Philosophen, und beren find nicht wenige noch unbedeutende, die das Bollkommene aus seinem eigenen Unvollkommneren sich erheben lassen. Darin nun liegt nichts Widerstinniges. Denn so sehen wir täglich, daß aus einem Unwissenden durch Bildung und Entwickelung ein Wissender werde; der Mann sich aus sich selber als Jüngling; der Jüngling

<sup>\*)</sup> Wie ftolg wird hier, ohne alle Begrundung, auf Spinoga's Subftang hernieder geblidt!

fich aus sich selber als Knaben, und dieser wieder aus sich selber als Kind, welches boch lauter unvollsommnere Zustände sind, emporarbeite. Nicht zu erwähnen, daß die Natur selber sich von geringern und verworrenern Geschöpfen allmälig zu vollsommnern und gebilbeten erhoben hat."

"Nothwendig muß das Allervollkommenfte - basienige, welches bie Bollfommenbeit aller Dinge in fich bat - vor allen Dingen fein; die Frage ift aber, ob es als bas Allervolltommenfte zuerst war, welches schwer zu glauben ift aus vielen Brunben, aber icon aus bem gang einfältigen, weil es, im wirklichen Befit ber allerhochften Bollfommenheit, feinen Grund gur Schopfung und hervorbringung fo vieler Dinge hatte, burch bie es, unfabig eine bobere Stufe von Bollfommenbeit zu erlangen, nur weniger vollkommen werben konnte. Damit wird aber nicht wiberfprochen, bag basjenige, welches zuerft mar, eben bas ift, welches bas Muervollkommenfte ift. — Wie wenn Jemand, um nur ein ungefähres Gleichniß zu geben, ber fagt, bag Newton ber volltommenfte Geometer ift, bamit nicht behauptet haben will, bag er es schon als Rind gewesen, und boch auch nicht läugnet, bag ber Newton, welcher bas Kind war, eben ber Newton ift, welcher ber vollkommenfte Geometer ift.,

"Wenn einmal eine Stärke, also etwas, bas bloß Natur ist, in bem höchsten Wesen zugegeben werben muß, so frägt sich bann erst, was bem andern vorausgegangen sei; ob sie glauben, daß Güte und Weisheit zuerst gewesen, und bann die Stärke brüber gekommen sei, oder ob sie glauben, daß umgekehrt die Stärke zuerst gewesen, welche bann durch Weisheit und Güte gemilbert worden; und wenn sie das letzte bei weitem glaublicher sinden nuisen..., so werden sie wohl auch zugeben nuisen, es sei das von Anbeginn, d. h. zu allererst gewesene, zwar nicht eine Natur der Linge, die etwas bloß äußerliches und hieher noch gar nicht gehöriges wäre, wohl aber die Natur des Wesens sel-ber gewesen, das sich zum actu Vollkommensten aus sich selbst evolvirt habe."

"Fragen fle fich nur felber, ob eine Intelligeng fo blank

und bloß auf sich felber als Intelligenz beruhen, als bloße Intelligenz sein könne, da doch das Denken der gerade Gegensat des Seins, und gleichsam das Dunne und Leere ist, wie dieses das Lide und Volle. Was aber der Ansang einer Intelligenz sin ihr selber) ist, kann nicht wieder intelligent sein, indem sonst keine Unterscheidung wäre; es kann aber auch nicht schlechthin nichtintelligent sein, eben weil es die Möglichkeit einer Intelligenz ist. Mso wird es ein Mittleres sein, d. i. es wird mit Weisheit wirken, aber gleichsam mit einer eingebornen, in stinktartigen, blinden, noch nicht bewußten Weis-heit, sowie wir oft Begeisterte wirken sehen, die Sprüche reden voll Verstand, reden ste aber nicht mit Bestnnung, sondern wie durch Eingebung.\*\*)

Daß Anfichten ber Art nicht für folche find, bie einen ein für alle Mal fertigen, eben barum mahrhaft unlebendigen, tobten Gott annehmen, versteht fich."

"So lange ber Sott bes mobernen Theismus bas einfache, rein wesenhaft fein follenbe, in ber That aber wesenlose Wesen bleibt, bas er in allen neuern Spstemen ift; so lange nicht in Gott eine wirkliche Zweiheit erkannt, und ber bejahenben, aus breitenben Rraft eine einschränkenbe, verneinenbe entgegengesetz wirb, so lange wird bie Läugnung eines perssonlichen Gottes wissenschaftliche Aufrichtigkeit sein."

"Meine mahre unverhohlene Meinung ift, baß jebes Leben ohne Unterschieb von einem Buftanbe ber Einwidelung ausgehe, ba es beziehungsweise auf ben nachfolgenben Bustanb ber Ent- und ber Auswidelung wie tobt und finster ift, bem Samenkorn gleich, eh' es in die Erbe gesenkt wirb."

3ch glaube, ber gefunde, natürliche, barum auch allein fruchtbare Gang bes Denkens und Forschens sei, von bunkeln Begriffen zu klaren, von Finsterniß zu Licht, vom chaotischen Stoff und Ge-

e) Eben fo ift von einem Anfange bie Rebe, welcher nicht fittlich ift, b. 6. zwar potentia ober implicite, inbessen noch nicht explicite sittlich ober frei.

menge ber Gebanten burch allmälige Bestimmung zur Anordnung und gefehmäßigen Entfaltung zu gelangen.

Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem. ) ift (ich wiederhole es auch hier) des ächten Künstlers Art, ift auch Gottes Art.

"Nach ber Philosophie, welche unser burchaus flarer Theolog bekennen muß, verhält sich in der Schöpfung die Gottheit wie die Sonne, die Wolken zusammenzieht, sie erst macht; nach der Philosophie, die ihm ein Gräuel ift, wie die Sonne, die schon das seiende Wolken zertheilt."

"Ich setze Gott als Erstes und als Letztes, als A und als D; aber als A ist er nicht, was er als das D ist; und in wiesern er nur als dieses Gott sensu eminenti ist, kann er nicht auch als jenes Gott in dem nämlichen Sinne sein, noch, aufs strengste genommen, Gott genannt werden, es wäre deun, man sagte aussbrücklich, der unentfaltete Gott, Deus implicitus, da er als D Deus explicitus ist. \*\*\*)

Da biefer Theorie gemäß alles graduell fortschreitet und in steter Entfaltung begriffen ist, so möchte wohl der Einwurf gemacht werden: Weil ja auch die Gegenwart der Keim einer schönern Zufunft ist, und diese sich zu jener verhalten wird, wie dieselbe zur Vergangenheit, kann denn je im Grunde von dem wirklich Vollskommenste immer nur ein der Möglichkeit nach Bollsommensted immer nur ein der Möglichkeit nach Bollsommensted? Wird nicht vorweg das Vollsommere aus dem relativ Unvollsommnern hervorgehen, und folglich das Seiende als ein sich stets Versvollkommen des, niemals aber als ein Allervollkommenstes sich geltend machen lassen? Dieser Einwurf ist nicht so bedeutend, als er scheinen mag. Wer sich einmal mit der Idee der Evolution vertraut gemacht hat, wird urtheilen, daß eben das, was als Vollsendung gepriesen wird, nichts anders wäre als Stillstand, Gesendung gepriesen wird, nichts anders wäre als Stillstand, Gesendung gepriesen wird, nichts anders wäre als Stillstand, Gesendung

<sup>\*)</sup> Richt Rauch auf Lichtglang, fonbern auf Rauch Licht gu geben.

<sup>\*\*)</sup> Dentmal auf Jacobi, S. 77. 78. 79. 80. 81. 84. 85. 86. 98. 107. 112.

genfat alles Strebens. Betrachten wir gleich eines ber obis gen Beispiele, bas nämlich, welches fich auf ben Rnaben, Jungling und Mann bezog. Sier konnte, weil es fich nur um vergängliche organische Wesen hanbelt, bas mannliche Alter als bie oberfte Stufe bezeichnet, und bas, was ein Individuum in Bergleichung mit ben frühern Berioben auf jener ift, bas Bolltommenfte genannt werden; auf ben gangen Organismus bes Universums aber, bem fein Greifenalter, geschweige Tob brobet, fonbern bem eben vielmehr ewiger Vigor zufommt, läßt fich nichts anwenden, was auf eine Abgrenzung, ein Geschloffensein, ein Aufhoren ber Thatigkeit, Regfamfeit, Fortbilbung bingubeuten ichiene. Gott als D fann nicht als ein auf einen bestimmten Buntt - im Laufe ber Beit - angelangter betrachtet werben. Ungenügend mogen baber viele ober alle Magbeftimmungen und barauf bezüglichen Benennungen fein, aber es balt fich fest ber Begriff ber Entfaltung als ber einzige, ber mit unversteglicher Thatigfeit, ftetem unerschöpflichem Leben verträglich ift.

Die Bollfommenheit bes Seienben tritt am ftarkften bervor. wenn wir chen alle Beitbestimmungen und alle Schranken ber Endlichkeit weglaffen, alle comparativ niedrigern und bobern Stufen vereinigen, bas Implicite burch bas Explicite erklären, und, ohne irgend ein lettes Biel vorauszuseten, eine fortlaufenbe für unfern beschränkten über bem ichon actu Borhandenen bas wieber potentiell barin Liegenbe nicht genug erfennenben, bas immer neue und vollenbetere Formen Erftrebenbe nicht gang burchschauenben Blid unerreichbare Rette bes fich im Wesentlichen immer Gleichen, soviel als möglich, zu umfaffen versuchen. Dann werben wir bas allerrealfte Wefen in feiner Unendlichkeit und von und. nie zu ermeffenben Große verehren. Wir werben bas Vollfommene nie als ein abgefchloffenes anftaunen, fonbern als ein fort und fort alles Mogliche verwirklichenbes, je bas Befte und herrlichfte aus feinem reichen, unerschöpflichen Schoofe bervorbringenbes anerkennen - fo baß jebe Abgrenzung, um von bem weniger vollfommnen und fobann bem baraus hervorgegangenen Vollfommnern endlich zu bem wirklich Bollfommenften zu gelangen, felbst als ein unvollfommener

Bersuch endlicher dem Unendlichen nicht zu folgen vermögender Wesen erscheint. Schelling selbst fagt: "Wir gelangen zur Construction eines unendlichen Werdens; in jedem Bunkt der Evoslution ist die Natur noch unendlich, und in jedem liegt der Keim eines Universums, der Trieb einer, unendlichen Entwicklung."

"Aus bem Bisherigen muß man ersehen, daß wir eine innere Ibentität aller Dinge und eine potentiale Gegenwart von Allem in Allem behaupten, und also selbst die sogenannte todte Materie nur als eine schlassende Thier- und Pflanzenwelt betrachten, welche, durch das Sein der absoluten Identität belebt, in irgend einer Beriode, deren Absauf noch keine Erfahrung erlebt hat, auferstehen könnte."

Nun ist noch die Frage zu beantworten: "Trifft Schelling mit Segel darin zusammen, daß er, indem der Mensch als das Wesen erscheint, in dem sich das Ewige auf Erden im höchsten Grade entwickelt hat, lehrt, das kosmische Geistige wisse um sich selbst im Geiste des Wenschen, der Mensch restective das Princip der Intelligenz, Gott kehre im Menschen zu sich selbst zurück, werde sich in ihm seiner selbst bewußt, er bediene sich der Menschheit als eines Organs sich selbst zu erkennen?" Allerdings kommt diese Lehre auch bei Schelling vor "); sa sie muß bei ihm vorkommen, wie sie sich in jedem pantheistischen System vorsindet, auch in dem des Spinoza.

Die Lehre von der allmäligen Entfaltung findet ihre ganz bes sondere Anwendung auf das Wollen, die Freiheit und Personslichkeit des Urwesens. Darüser läßt sich Schelling in seiner Abhandlung "Ueber die Freiheit", worin ein mystischer Ton herrscht, so vernehmen. "Nur wer Freiheit gekostet hat, kann das Verlangen empfinden, ihr Alles analog zu machen, sie über das ganze Universum zu verbreiten." — "In der Freiheit sindet sich der letzte poten-

<sup>&</sup>quot;) "Das Denfen ift nicht mein Denfen, und das Sein nicht mein Sein; benn Alles ift nur Gottes ober bes Alls. Ueberhaupt gibt es nicht eine Bernunft, die wir hatten, sondern nur eine Bernunft, die uns hat.

girende Act, wodurch fich die ganze Natur in Empfindung, in Intelligeng, endlich in Willen verflart. Es gibt in ber letten und hochften Inftang gar kein anberes Sein als Wollen. Wollen ift Urfein, und auf biefes allein paffen alle Brabicate beffelben: Grundlofigfeit, Ewigfeit, Unabhangigfeit von ber Beit, Selbftbejahung. Die gange Philosophie ftrebt nur babin, biefen bochften "Ausbruck zu finden." - "Wie man auch die Art ber Folge ber Wefen aus Gott fich benten moge, nie fann fle eine mechanische fein, fein blofies Wirfen ober Ginftellen, mobel bas Bewirfte nichts für fich felbst ift; eben so wenig Emanation, wobei bas Ausfliegende baffelbe bliebe mit bem, wovon es ausgefloffen, also nichts Eigenes, nichts Selbftftanbiges. Die Folge ber Dinge aus Gott ift eine Selbstoffenbarung Bottes; Bott aber fann nur fich offenbar werben in bem, was ihm abnlich ift, in freien, aus fich felbst handelnben Befen, für beren Sein es feinen Grund gibt als Bott, bie aber find, so wie Gott ift. Er spricht, und fie-find ba. - An fich ift nur bas Ewige, auf fich felbft Beruhenbe, Wille, Freiheit. Der Beariff einer berivirten Absolutbeit ober Gottlichkeit ift so menia widersprechend, daß er vielmehr ber Mittelbegriff ber gangen Bbilosophie ift. Eine solche Gottlichkeit kommt ber Natur zu. So wenig wiberspricht fich Immaneng in Gott und Freiheit, bag grabe nur bas Freie, und fo welt es frei ift, in Gott ift, bas Unfreie, und fo weit es unfrei ift, nothwendig außer Gott." - "Da nichts por ober außer Bott ift, fo muß er ben Brund feiner Eriften; in fich felbst baben. Das fagen alle Philosophien : aber fie reben von biefem Grund als einem blogen Begriff, ohne ihn zu etwas Reellem und Wirklichem zu machen. Diefer Grund feiner Exiftenz, ben Bott in fich hat, ift nicht Gott abfolut betrachtet, b. h. fofern er existirt; benn er ift ja nur ber Grund feiner Existeng, er ift die Natur in Gott, ein von ihm zwar unabtrennliches, aber boch unterschiedenes Wefen." - "Bas übrigens jenes Borbergeben betrifft, fo ift es weber als Vorhergeben ber Beit nach, noch als Prioritat bes Wesens zu benten. In bem Birtel, baraus alles wird, ift es fein Widerspruch, daß bas, wodurch bas eine erzeugt wird, felbst wieber von ihm gezeugt werbe. Es ift hier fein Erftes

und fein Lettes, weil alles fich gegenseitig voraussett, teins bas anbre, und boch nicht ohne bas anbre ift. Gott hat in fich einen innern Grund feiner Erifteng, ber in fofern ihm als Eriftirenben vorangeht; aber eben fo ift Gott wieber bas Brius bes Grunbes. indem ber Grund auch als folder nicht fein konnte, wenn Gott nicht actu existirte." - Nachbem fobann ber Sehnsucht gebacht worden ift, die bas ewige Gine empfindet, fich felbst zu gebaren; bes ahnenben Willens; bes Verftanblofen, aus welchem ber Verftand bervorgegangen, beißt es weiter : "Alle Geburt ift Geburt aus Dunkel ans Licht. Das Samenkorn muß in bie Erbe verfenkt werben, und in ber Finfterniß fterben, bamit bie fconere Lichtgeftalt fich erhebe und am Sonnenstrahl fich entfalte. Der Mensch wird im Mutterleibe gebilbet; und aus bem Dunkel bes Berftanblosen (aus Gefühl, Sehnsucht, ber herrlichen Mutter ber Erkenntnig) erwachsen erft bie lichten Bebanken. So also muffen wir bie ur. fprungliche Sehnsucht und vorftellen, wie fie zwar zu bem Berftande fich richtet, ten fie noch nicht erfennt (wie wir in bet Sehnsucht nach unbefanntem namenlosem Gut verlangen), und fich ahnend bewegt, als ein wogend mallend Meer, ber Materie bes Blaton gleich, nach bunkelm, ungewissem Befet, unvermogent etwas Dauernbes für fich zu bilben. Aber entsprechend ber Sehnsucht, welche als ber noch buntle Grund bie erfte Regung gottlichen Dafeins ift, erzeugt fich in Gott felbft eine innere reflexive Borftellung, burch welche, ba fie teinen andern Begenftanb haben fann als Gott, Gott fich felbft in einem Chenbilbe erblicht. Diefe Borftellung ift bas erfte, worin Gott, abfolut betrachtet, verwirklicht ift, obgleich nur in ibm felbft; fie ift im Unfange bei Gott, und ber in Gott gezeugte Gott felbft. Diefe Borftellung ift gugleich ber Berftanb - bas Wort jener Sehnsucht; und ber ewige Beift, ber bas Wort in fich und zugleich bie unenbliche Sebnsucht empfindet, von ber Liebe bewogen, die er felbft ift, spricht bas Wort aus, bag nun ber Berftand mit ber Sehnfucht gufammen freischaffender und allmächtiger Wille wird, und in ber anfänglich regellofen Natur als in feinem Element ober Bertzeuge bildet. Die erste Wirkung bes Verstandes in ihr ift bie Scheibung

ber Rrafte, indem er nur baburch bie in ihr unbewußt, als in einem Samen, aber boch nothwendig enthaltene Ginbeit zu entfalten vermag." - "Ware uns Gott ein blog logisches Abstractum, fo mußte bann auch alles aus ihm mit Nothwendigkeit folgen; er felbft mare gleichsam nur bas bochfte Befet, von bem alles ausfließt, aber ohne Versonalität und Bewußtsein bavon. Allein wir haben Sott erflärt als lebendige Ginheit von Rraften; und wenn Berfonlichfeit nach unferer frühern Erflärung auf ber Berbindung eines Selbstffandigen mit einer von ihm unabhängigen Bafis beruht, fo nämlich, bag biefe beiben fich gang burchbringen und nur Gin Wefen find, fo ift Gott burch bie Verbindung bes ibealen Brincips in ibm mit bem (relativ auf biefes) unabhängigen Grunde, ba Bafis und Existirendes in ihm fich nothwendig zu Giner absoluten Existenz vereinigen, die höchfte Perfonlichkeit \*); ober auch, wenn bie lebendige Einheit beider Beift ift, fo ift Gott, als bas abfolute Band berfelben, Geift im eminenten und abfoluten Berftanbe. So gewiß ift es, bag nur burch bas Banb Gottes mit ber Natur die Personalität in ihm begrundet ift, ba im Gegentheil ber Gott bes reinen Ibealismus, fo gut wie ber bes reinen Realismus, nothwendig ein unperfonliches Wefen ift, wovon ber Fichtefche und Spinozische Begriff bie flarften Beweise finb. Allein weil in Gott ein unabhängiger Grund von Realität, und baber zwei gleich ewige Unfange ber Selbftoffenbarung finb, fo muß auch Gott nach feiner Freiheit in Beziehung auf beibe betrachtet werben. Der erfte Unfang zur Schopfung ift bie Sebn. fucht bes Einen fich felbst zu gebaren, ober ber Wille bes Grundes. Der zweite ift ber Wille ber Liebe, wodurch bas

<sup>\*)</sup> Ueber die Gottheifen von Samothrace bemerkt Schelling: Das Spftem diefer Mythologie fei zu fassen als die Darstellung des in einer Folge von Steigerungen vom Liefften ins Höchfte fortschreitenden Lebens. "Die ersten Gottheiten derselben sind weltliche, kosmische Mächte, Glieder Einer vom Liefsten ins Höchste aufsteigenden Rette, die sich endlich alle in Gine hoch ste Persönlichkeit verstären."

Wort in bie Natur ausgesprochen wird, und burch ben Gott fich erft perfonlich macht. Der Wille bes Grunbes fann baber nicht frei fein in bem Sinne, in welchem er ber Wille ber Liebe ift. Es ift fein bewußter ober mit Reflexion verbundener Wille, obgleich auch fein völlig bewußtlofer, ber nach blinder mechanischer Nothwendigkeit fich bewegte, fondern mittlerer Natur, wie Begierbe ober Luft, und am eheften bem iconen Drang einer werbenben Natur vergleichbar, die fich zu entfalten ftrebt, und beren innere Bewegungen unwillfürlich find (nicht unterlaffen werben konnen), ohne bag fie boch fich in ihnen gezwungen fühlte. Schlechthin freier und bewußter Wille aber ift ber Wille ber Liebe, eben weil er bies ift; bie aus ihm folgende Offenbarung ift Sandlung und That. " ... "Das bochfte Streben ber bynamischen Erflarungeart ift fein anderes als die Reduction ber Naturgefete auf Bemuth, Beift und Billen." - "Es ift auch jene Regelloffafeit feineswege fo zu benten, als ware nicht in bem Grunde boch ber Urthpus ber nach bem Befen Gottes allein moglichen Belt enthalten , welcher in ber wirklichen Schöpfung nur burch Scheibung , Requirung ber Rrafte und Ausschliegung bes ihn hemmenden ober verbunkelnben Regellofen aus ber Poteng gum Actus erhoben wirb. In bem göttlichen Verstande selbst aber, als in uranfäng= licher Weisheit, worin fich Gott ibeal ober urbilblich verwirklicht, ift, wie nur Gin Bott ift, fo auch nur Gine mogliche Belt" (feine Bahl unter mehrern möglichen Belten).

Hier wird durchweg Alarheit und Bestimmtheit vermißt; wir werden, kann man auch sagen, auf "ein wogend wallend Meer" hinversett. Statt daß der Cauptbegriff Freiheit oder Verfon-lichkeit genau besinirt, scharf abgegrenzt, entwickelt, und in seinen Beziehungen auf den Umfang dargestellt würde, werden immer nur neue Analogien und Bilder aufgegriffen. Der Begriff verschwimmt ganz; er wird nicht nur so behandelt, daß in ihm alle verwandten Begriffe, wie Trieb, Begierde, Streben, Sehnsucht, Wille zusammenlausen, sondern daß er sich sogar, wie da, wo von der Begierde die Rede ist, "die den Grund jedes besondern Natur-lebens ausmacht," den allgemeinen Begriffen von Leben. Thätig-

feit, Regfamfeit nabert. - Nichts bereits Begebenes wird recht feft gehalten. Raum ift einem Puntte bie Prioritat eingeraumt, to wird fle ihm icon wieder entzogen, wie bei Safob Bobme (beffen Lectur hier überall burchschimmert), ber, nachbem er ber Trinitat bie Sophia (Beisheit) hat entspringen laffen, gleich bemerkt, es laffe fich in biefem Berhaltniffe nichts rein als bas erfte erfaffen; was aus bem andern entsprungen fei, fei auch binwieber Duelle beffelben; wenn schon ber Bater in ben Sahn, biefe beibe in ben b. Beift, und alle brei in bie Sophia übergegangen feien, fei biefes lette Moment boch wicherum bas erfte. \*) So geht wirtlich Alles im Birkel herum. - Buerft follte man meinen, es werbe, wenn einmal an bie Borter Grund, Ratur in Gott, alles bas angeknüpft sei, was nicht ober wenig bewußt ober verftanblos er= icheint, und bem blinde Sehnsucht, Ahnung u. f. w. zukommt, bann einfach, nach bem allgemeinen Gefete ber Evolution, angenommen, bag baraus Bewußtsein, Intelligeng, Wille, Freiheit fich entfalte; bag jenes fich in biefe verklare, und bas namliche, mas auf ber nieberern Stufe Wille, ober Sehnfucht bes Brundes bieß, fich fo verwandle, daß es auch ber bobere Wille ber Liebe genannt werbe, wie oben von Gott als A und als D gesprochen warb. Ja felbft in bem porliegenden bunten Gemalbe kommen Buge vor, welche an jenen Fortgang mabnen, wie wenn es beifit, baf fich Gott erft perfonlich mache, daß fich in ihm eine reflexive Borftellung - bie fobann bem Berftanbe und bem Borte gleich gefett wird - erzeuge u. bgl. m. Allein jene Buge werben wicher verwischt und aufgehoben durch die Ermahnung zwei gleich ewiger Anfänge ber Selbstoffenbarung, als welche eben ber Wille des Grundes und ber Wille der Liebe bezeichnet werben. Wenn nun aber zwei gleich emige Unfange ber gottlichen Selbstoffenbarung ftatuirt werden, fo führt dies unfägliche Berwickelung und Berwirrung mit fich. Wenn fchon nur zweier Unfange ber Gelbft-

<sup>\*)</sup> Einmal heift es gar von ben 7 erften Quellgeiftern: "Jeber Geift in ben 7 Geiftern Gottes if aller 7 Geifter Gottes ichwanger; alle find in einander wie Ein Seift."

offenbarung, und nicht gerabehin zweier entgegengesetter Brincipien gebacht wird, so ift es boch vermöge ihrer Verschiebenheit so viel als ob ein bopveltes Brincip vorausgesest werde. Und wirklich kann man auch aus zwei furzen Aeußerungen merken, wo es binauswill. Indem es an einem Orte beißt : "Gott ift burch bie Verbindung bes ibealen Princips in ihm mit bem (relativ auf biefes) unabbangigen Grunde . . . bie bochfte Perfonlichkeit"; an einem andern : "Weil in Gott ein unabhängiger Grund von Realitat, und baber zwei gleich ewige Anfange ber Selbstoffenbarung finb u. f. w. : fo blickt ziemlich beutlich bie Anficht burch, bas boppelte Beginnen ber Gelbstoffenbarung fei von ibealer und realer Seite ber abguleiten. Es fieht aber auf Gin Mal miglich um bas Reale, bas fonst gleichen Rang mit bem Ibealen behauptete : es wird nunmehr zur Finfternig, zur Quelle alles Uebels - zum Gundenbode berabgewurdigt. Welcher Duglismus, welcher Gegenfat im Berhaltniffe gu jenen frühern Lehren ber Ibentität und Indiffereng! Schelling felbft kann fich nicht fo gang von feiner Bauptlebre trennen; er halt fich felbft noch, ba er beinahe ausgleiten will, jurud; er fügt jener erften Meugerung, in welcher er auch nicht ermangelt hat, die gangliche Durchbringung bes Selbftftanbigen und ber Bafis hervorzuheben, noch bie Worte bei: "Ober auch, wenn die lebendige Ginheit beiber Beift ift, fo ift Bott ... Beift im eminenten und absoluten Berftande. Go wird bie Sache wenigftens im Schweben erhalten. - Ift ein geboppelter Wille von Emigfeit vorhanden, so entfaltet fich nicht nur ber eine, sondern auch ber andere: benn ein uranfänglich ganz Bollfommenes und Bollenbetes fann nicht angenommen werben. hier mußten fich wohl in ber neben einander bergebenben Entfaltung feltfame Berbaltniffe gestalten. - Betrachten wir noch ben Begriff ber Berfonlichfeit selbst genquer, so kann es Reinem entgeben, daß schon barum, weil Die Entfaltungetheorie burchgreifend ift, biefes Wort burchaus nicht im eigentlichen Sinne genommen wirb. Und Schelling verhehlt es auch nicht; aber er ergött fich boch baran, wahrend er bemfelben wer weiß wie Bieles entzogen hat, von ber bochften Berfon lich teit feines Gottes zu fprechen, und auszurufen : "Es gibt

keine Erfolge aus allgemeinen Gesetzen, sonbern Gott, b. h. bie Berson Gottes, ist bas allgemeine Geset! Besonnene werden aber mohl urtheilen, bas Wesen bes Begriffes von Persönlichkeit sei. verschwunden: denn bloße Namen machen die Sache nicht aus. Es mögen selbst die Ausbrücke: der Verstand, das Wort (der Logos), der Urwille, die Idea u. s. w. herbeigerusen werden; diese alle vermögen nicht zu ersetzen, was der Persönlichkeit im geswöhnlichen Sinne entzogen ward.

Rein Wunder aber, wenn uns jener boppelte Wille und jene zwei Anfange unbefriedigt laffen. Denn Schelling verfucht es felbft, immer weiter gurudzugeben und eine bobere Ginbeit aufzufinden. Er fest über ben Grund noch einen Urgrund ober Ungrund binauf, und über bie beiben gleich ewigen Anfange ein Wefen, bas nur als die absolute Indiffereng beiber bezeichnet werben fann. (Wieber eine Brioritat, die in gewissem Sinne eine, in einem anbern aber keine sein barf!) "Es muß vor allem Grund und vor allem Existirenden, also überhaupt vor aller Dualität, ein Wesen fein; wie konnen wir ce andere nennen ale ben Urgrund ober vielmehr Ungrund?" - "Das Wesen bes Grundes, wie bas bes Existirenden, fann nur bas vor allem Grunde Borbergebenbe fein, alfo bas ichlechthin betrachtete Absolute, ber Ungrund. Er tann es aber nicht anbers fein, als inbem er in zwei gleich ewige Unfänge aus einander geht, nicht daß er beibe gugleich, fonbern bag er in jebem gleicherweise, alfo in jebem bas Gange ober ein eigenes Wefen ift. Der Ungrund theilt fich aber in die zwei gleich ewigen Anfange, nur bamit die zwei, die in ihm als Ungrund nicht zugleich ober Eines fein konnten, burch Liebe Gins werben, b. h. er theilt fich nur, bamit Leben unb Liebe fei und perfonliche Erifteng u. f. m. \*)

Was mich betrifft, so kann ich, bem Vorhergehenden zufolge, der Abhandlung über die menschliche Freiheit nicht nur nicht das Lob spenden, das ihr Mehrere ertheilt haben, als zeige fich barin

<sup>\*)</sup> Ueber die menfcliche Freiheit, S. 499.

eine besondere Tiefe, sondern ich finde sogar, wenn ich fie mit dem Denkmal auf Jacobi vergleiche, daß fle biesem weit nachstehe. Was baran gut fein mag, findet fich gewiß rudfichtlich ber Lehre ber Evolution, besonders in fofern ber Grund ober bie Natur in Gott in Betrachtung gezogen wird, in bem Denkmale auch; was weiter binaus und hinauf will, ift folder Art, bag ber nach Wiffenschaft Dürftende feine Befriedigung findet, sonbern nach genauerer Unterfuchung' fagen muß : Es ift mir ein betäubender Baubertrant geboten worben, ber mich anfangs in fußen Taumel wiegte, worin ich glaubte, ich fei bes Blides in bie Natur ber Dinge gewürdigt morben; aber bie Geftalten verlieren fich eine nach ber anbern, und feine will haften. - 3ch fann es nicht unterlaffen, noch eine Stelle (S. 500) anzuführen, welche mehr als alles Bisherige beweist, wie Eins ins Andere herüber und hinüber spielt, indem fogar ber Ungrund felbft auch noch - fentimental genug - gur Liebe mer-" Ueber bem Beift ift ber anfängliche Ungrund, ber nicht mehr Indiffereng (Gleichgültigkeit) ift, und boch nicht Ibentität beiber Principien, sonbern bie allgemeine, gegen alles gleiche und boch von nichts ergriffene Einheit, bas von allem freie und boch alles durchwirfende Boblthun, mit Ginem Wort, die Liebe, Die Alles in Allem ift." Es muß zwar bemerkt werben, bag von einer fünftigen Beit bie Rebe ift, wo bas Wahre und Gute über bas Falice und Boje gefiegt baben werben, und bies milbert unstreitig die Behauptung, wie es auch an die Subjectivirung mabnt; aber es muß menigstens gestanben werben : Bie uns fein wiffenschaftlicher Aufschluß über ben Ursprung ber Dinge und über bas Ursein ertheilt worben ift, fo wird Alles nur noch rathselhafter burch ben Blid auf die unbestimmte Bukunft, und bie Burudbeziehung berfelben auf jenes Erfte. Aber ift nicht überhaupt viel zu viel verheißen? Wenn fich auch Alles noch so sehr vervoll= kommmet, vergeistigt, verebelt, so wird boch mohl nimmermehr bie Möglichkeit bes Bofen ausgeschloffen werben. Dag Schelling fich wirklich barin gefallen habe, barauf los zu schwärmen, thun namentlich noch folgende Aeußerungen fund : "Alle Eriftenz forbert eine Bebingung, bamit fie wirkliche, nämlich perfonliche Existenz werbe. -

Der Menfch bekommt bie Bebingung nie in feine Gewalt , ob er gleich im Bofen barnach ftrebt; fie ift eine ihm nur geliebene, von ihm unabhängige; baber fich feine Berfonlichfeit und Gelbftbeit nie jum vollfommenen Actus erheben fann. Dies ift bie allem endlichen Leben antlebende Traurigfeit. Und wenn auch in Gott eine wenigstens beziehungsweise unabhangige Bedingung ift, fo ift in ibm felber ein Quell ber Trauriafeit, bie aber nie gur Wirklichkeit kommt, fonbern nur gur ewigen Freude ber lleberminbung bient. Daber ber Schleier ber Schwermuth, ber über bie ganze Ratur ausgebreitet ift, bie tiefe ungerftorliche Melancholie alles Lebens. Freude muß Leib haben, Leib in Freude verklärt werben." (S. 487.) - Rach vielen hochklingenben Phrasen, wie g. B. biefer: "Der lette Feind, ber aufgehoben wirb, ift ber Tob. - Wenn aber alles ihm (Chrifto) unterthan fein wirb, alebann wirb auch ber Sohn felbft unterthan fein bem, ber ihm alles untergethan bat, auf bag Gott fei Alles in Allem; " beißt es unmittelbar nachher: "Denn auch ber Geift ift noch nicht bas Bochfte; er ift nur ber Beift ober ber Sauch ber Liebe. Die Liebe aber ift bas Sochfte. Sie ift bas, mas ba mar, ehe benn ber Grund und ehe bas Existirende (als getrennte) waren, aber noch nicht war als Liebe, fonbern - wie sollen wir es bezeichnen ?" - Wer getraut fich bas Wort bes Rathfels anzugeben? - - Es ift fein anderes als bas schon angeführte: ber Ur - ober Ungrund. - 3ch habe es gewagt, die Stellen zu verseten, und, nachdem ich bereits oben bie Lösung und die Beantwortung ber jest behandelten Frage angebracht habe, erft die rathselhafte Frage vorzulegen, überzeugt, bag taum jemand hier bas Wort "Ungrund" mit Buverficht auszusbrechen fich getraue. Wie viel anderes fonnte nicht nach jenem Borgange eben fo leicht genannt werben? - Doch es gilt nur ber nicht liebenbe - Liebe hauchenbe - liebenbe Ungrund! ober ble Liebe in brei Geftalten: 1) unentfaltet, 2) auf bie Stufe bes Beiftes gelangt, 3) vollig entfaltet.

Im "Denkmale" also ift Alles weit einfacher und natürlicher gehalten.

Die Aeußerungen Schelling's über bas Verhältniß bes Enblichen zur unenblichen Substanz lauten sehr verschieden, in sosen jenem balb ein sehr niedriger Rang eingeräumt, bald es doch mehr erhoben wird. Dies hat übrigens das schellingische System mit allen verwandten Systemen gemein; und es ist auch beinahe unvermeidlich, weil einerseits das Endliche dem Absoluten gegenüber wie ein ihm nicht von ferne zu Vergleichendes, ein Nichtseiendes, andrerseits als eine nothwendige Selbstossendung des Ewigen, ein Rester des Vollsommensten, eine Selbstentsaltung und Ausschließung seines Wesens erscheint. Vor allem ist bisweilen von der Entzweizung, Differenzirung des Absoluten die Rede, was sich wie von selbst versieht, da aus dem Identischen nur unter der Bedinzung etwas werden kann, daß sich Reales und Ideales bis auf einen gewissen Punkt scheiden, und das Eine oder Andere mit einem Uebergewicht hervortritt.

Einmal (in der Schrift "Philosophie und Religion") ist das Hervorgehen aus dem Absoluten als ein Absall behandelt. "Das Absolute ist das einzige Reale, die einzelnen Dinge dagegen sind nicht real; ihr Grund kann daher nicht in einer Mittheilung von Realität an sie oder an ihr Substrat, welche Mittheilung vom Absoluten ausgegangen wäre, es kann nur in einer Entfernung, in einem Absall von dem Absoluten liegen." (Nachher wird der Absall von den Irvilbern erwähnt.) Eben so: "Der Ursprung der Sinnenwelt ist nur als ein vollkommenes Abbrechen von der Absolutheit, durch einen Sprung benkbar."

Im Bruno heißt es: "Das Universum, die unerzeugte Natur, ist Alles, was sie sein kann, in der That und auf Ein Mal, weil sie alle Materie nebst der ewigen unveränderlichen Form ihrer wechselnden Gestalten in sich faßt; aber in ihren Entwickelungen von Moment zu Moment, ihren besondern Theilen, Beschaffenheiten, einzelnen Wesen, überhaupt in ihrer Aeußerlichkeit ist sie schon nicht mehr was sie ist und sein kann, sondern nur ein Schatten von dem Bilde des ersten Brincips, in welchem thätige Kraft und Botenz, Wirklichkeit und Möglichkeit eins und basselbe sind. Da fein Theil des expliciten Weltalls Alles ift, was es sein kann, wie follte bas aus lauter folden Theilen bestehenbe Ganze bie Bolltommenheit einer Natur ausbrücken, welche Alles ift, was sie sein kann — und nicht fein kann was fie nicht ift?

Anderswo wird die Natur als bas volle gottliche Dasein, als Gott in ber Wirklichkeit feines Lebens und feiner Selbstoffenbarung Von vielen Stellen nur Gine, von bem Inbegriffe alles Endlichen handelnde: "Der lette Endzweck aller Betrachtung und Wiffenschaft ber Natur fann einzig bie Erkenntniß ber absoluten Ginbeit fein, welche bas Bange umfaßt, und bie fich in ber Natur nur von ihrer einen Seite zu erkennen gibt. Diese ift gleichsam ihr Wertzeug, wodurch fie auf ewige Weife bas im abfoluten Berftande Borgebilbete gur Ausführung und Birflich. feit bringt. In ber Natur ift baber bas gange Abfolute erfennbar, obgleich bie erscheinenbe Ratur nur fuccef= fiv und in (für une) enblosen Entwidelungen gebiert, was in ber mahren zumal und auf ewige Beife ift. "\*) . Nehmen wir bingu, wie Schelling (nach bem Obigen) nichts auf einen von Ewigkeit her fertigen, fonbern einen fich aus seinem eigenen Grunde fort und fort entfaltenden, alles, mas ber Möglichfeit nach in ibm verborgen lag, verwirklichenden und offenbarenden Gott halt, jo ericbeint bie Endlichkeit als Bermirklichung bes Botentiellen, und in sofern wenigstens bober; wir seben barin bas Absolute fich probuciren, expliciren. Es erscheint weber als etwas Abgefallenes, noch als etwas Schattenhaftes, fonbern als ein bie Wefenheit bes Emigen ausbruckenbes; namentlich erscheint bie menschliche Bernunft in ihrer Fortentwickelung als wesentliche Aeugerung bes im Absoluten enthaltenen Analogons berfelben. -

In Bezug auf die Entwickelung ift noch als nähere Bestimmung zu berücksichtigen die Duplicität, Polarität.

"Die Evolution ber Natur ift nicht benfbar ohne ein ursprüngliches Gebemmtsein ber Productivität. "

"Fällt ber Grund jenes Gehemmtfeins in die Natur felbft, fo

<sup>2) 3</sup>been au einer Philosophie ber Maint. G. 491.

bort bie Natur auf, reine Ibentität zu fein. Die Natur, in fofern fie nur Productivität ift, ift reine Ibentität, und es läßt fich in ibr ichlechterbings nichts unterscheiben. Soll in ihr etwas unterschieben werben, so muß in ihr bie Identität aufgehoben werben; bie Natur muß nicht Ibentitat, fonbern Duplicitat fein. Die Natur muß ursprünglich fich felbft Object werben, biese Bermandlung bes reinen Subjects in ein Selbst-Object ift ohne ursprüngliche Entzweiung in ber Natur felbft undenkbar. Dieje Duplicitat läßt fich alfo nicht weiter phyfifalifch ableiten; benn als Bebingung aller Natur überhaupt ift fle Princip aller physikalischen Erflärung, und alle phyfifalische Erflärung fann nur barauf geben, alle Gegenfate, bie in ber Natur erfcheinen, auf jenen ursprünglichen Gegenfat im Innern ber Matur, ber felbft nicht mehr er icheint, zurudzuführen. - Warum ift fein urfprungliches Phanomen ber Natur ohne jene Dualität, wenn nicht in ber Natur ins unendliche fort alles fich wechselseitig Subject und Object, und bie Natur ursprünglich schon Broduct und productiv zugleich ift? - Ift bie Natur ursprünglich Duplicitat, fo muffen fcon in ber ursprünglichen Productivität ber Natur entgegen= gefette Tenbengen liegen; (ber positiven Tenbeng muß eine andere, die gleichsam antiproductiv, die Production hemmend ift, entgegengesett werden, nicht als bie verneinenbe, fonbern als bie negative, bie reell entgegengesette ber erften). Nur bann ift in ber Natur bes Begrengtfeins ungeachtet feine Pafficitat, wenn auch bas Begrenzende wieber positiv, und ihre ursprungliche Duplicitat ein Wiberftreit reell entgegengesetter Tenbengen ift. "\*) So fommt überall Polaritat, ober Positivitat und Negativitat (wie beim Magnet und bei der Electricitat) in Betrachtung. "Es

<sup>\*)</sup> Einleitung ju einem Entwurfe. S. 27. 28. -

Ofen fagt: "Es gibt feine einfache Rraft in ber Welt, jebe ift eine Selbsterscheinung, eine Position von + —, ober eine Polatitat." (Lebrb. b. Naturphilos. 1. Bb. S. 27.) — "Reine Welt ohne polare Rraft; überhaupt gar nichts ohne biefe. — Jebes einzelne Ding ift eine Duplicität."

ift erftes Brincip einer philosophischen Naturlehre, in ber ganzen Natur auf Bolarität und Dualismus auszugehen. "

Neben ber Duplicität wird aber auch die Triplicität geletend gemacht, in sofern die Wirkungen von zwei einander polar entgegenstehenden Kräften in ihrer Bereinigung fich neutralistren.

"Daß der Materie ein Gegensatz, eine Zweiheit zu Grunde liege, hat schon das Alterthum theils geahnet, theils erkannt. Daß biese durch ein Drittes in ihr aufgehoben sei, und sie selbst daher eine geschlossene und in sich identische Triplicität darstelle, ist in Aller Munde, seitdem diese Untersuchungen neuerdings angeregt worden sind."\*)

Es werden überall zwei Factoren, ein positiver und ein negativer, und eine Indifferenzirung, Neutralisirung beiber angenommen.

Nunmehr gilt es, von bem Allgemeinen zu bem Speziellen, namentlich ben Botenzen und ber Construction bes Weltalls, überzugehen. \*\*)

- Schelling felbst hat folgendes Schema des Inhaltes der Realismus und Idealismus zur Einheit verknüpfenden Philosophie welche eben theils Naturphilosophie, theils Transcendentalphilosophie fein soll — gegeben:\*\*\*)

<sup>&</sup>quot;) Berhaltnif bes Realen und Ibealen; Anfang. — Wie Schelling bies auf feine Potengen anguwenben fuchte, fiche Chalpb aus. S. 242.

<sup>\*\*)</sup> Degel bemerft, Schelling habe zuerft fich an Rantische Formen und Reflexionebestimmungen, wie Repulsion und Attraftion, gehalten; bierauf, mit Benugung Derber'scher und Rielmeper'scher Schriften, besonders Senstbilität, Irritabilität und Reproduction geltend gemacht, und die Potenzenlehre von Eschenmaper berüdsichrigt; in spätern Darstellungen habe er in jeder Schrift nur immer wieder von vorn angesangen, nie ein vollendet durchgeführtes Ganze aufgestellt, und sich in verschiedenen Formen und Lerminologien berumgeworfen.

<sup>\*\*\*)</sup> Beitidrift fur Medigin.

Das Absolute in feiner Ibentität, bas All im Urbilbe, Sott, sich nachbilblich offenbarenb:

als Relativ=Reales:

als Relativ=Ibeales:

Schwere (A) — Materie. Licht (A) — Bewegung. Eleben (A) Organismus.

Wahrheit — Wissenschaft.
Süte — Religion.
Schönheit — Kunst.

Die Entwickelung ber realen Botengen gibt:

Die Entwickelung ber ibealen Botengen gibt:

Das Weltspftem mit ben Erzeugungen ber Naturnothwenbigkeit: Die Geschichte ber Freiheit bes Menschengeschlechtes; \*)

Deffen Complement und Krone ift Ihr Complement ift ber ibeelle ber Mensch. Staat.

Das Schema ber realen Potenzen ift von Schelling an vielen Orten noch weiter ausgeführt worben. Es fällt aber wibrig auf, baß jebes Mal Abweichungen in Bezug auf die Anordnung ber Potenzen selbst, bisweilen sogar noch andere zeigen.

In dem ersten Entwurfe eines Systems der Naturphilosophie (welchen er freilich auch nur als einen Versuch angesehen wissen wollte) theilte er so ein:

- A. Organifches Raturprobutt.
  - a. Bilbungetrieb.
  - b. Irritabilität.
  - c. Senfibilität.
- B. Anorganisches Naturproduct.
  - a. Chemischer Broceg.
  - b. Electricität.
  - c. Magnetismus.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Geschichte ift ein Epos im Geifte Gottes gedichtet. (Religion und Philosophie,)"

- C. Das Organisches wie Unorganisches Umfassenbe.
  - a. Licht.
  - b. Schwerfraft.
  - c. Accelerirende und retardirende (Repulfiv = und Attractiv =) Rraft.

In bem nämlichen Werke macht Schelling wieder ben Versuch, die brei Factoren ber organischen Naturproduction als Zweige einer einzigen Kraft darzustellen, und gibt in dem Grundrisse (p. VIII.), mit Uebergehung der Schwere, und Beimischung der Ursachen der Etectricität (nebst Galvanismus) und des allgemein gefaßten Mag=netismus, folgende Uebersicht:

| Organische     | Allgemeine                   | Anorganische Natur.  |
|----------------|------------------------------|----------------------|
| Bildungstrieb. | Licht.                       | Chemischer Prozef.   |
| Irritabilität. | Electricität.                | Electrifcher Prozeß. |
| Senfibilität.  | Urfacheb. allg. Magnetismus. | Magnetismus. *)      |

Betrachten wir biesen Bersuch ber Weltconstruction, wie er im Kurzen hier vorliegt, so erscheint berselbe sowohl in bieser Form, als in seiner Aussuhrung, unbefriedigend. Uebrigens hat auch Schelling selbst hin und wieder gestanden., daß er nicht glaube, ben Schleier ber Natur ganz gehoben zu haben. Gerabe in der Borrede zu seinem Ersten Entwurf eines Systems der Naturphilosophie äußert er sich bescheiden also: "Der Verfasser hat zu hohe Begriffe von der Größe seines Unternehmens, um in der gegen-

<sup>&</sup>quot;) In der Einleitung (S. 73) find die Momente der unorganischen Ratur gerade in der umgekehrten Ordnung aufgeführt: Magnetismus, Electricität, Ehemischer Prozeß; da aber auch die Stufenfolge der organischen Natur so angegeben wird: Seustbilität, Irritabilität, Bildungefrieb, so muß man hierin abermale nur einen Berfuch erblicken, die Rategorien zu verschmelzen, und ihr In einander-Greifen barzuthun. Michelet bemerkt, Schelling habe es in einer spätern Schrift ausdrücklich getabelt, daß er die Reproduction (ben Bildungetrieb) als Synthese von Sensibilität und Irritabilität behandelt habe.

wartigen Schrift (weit entfernt, bas Spftem selbst aufzustellen) auch nur mehr als den ersten Entwurf anzukündigen." Eben so besmerkt er in der Vorrede zu der Schrift von der Weltsecle: "Borserst achtete ich es für Verdienst, in dieser Wissenschaft nur überhaupt etwas zu wagen, damit an der Ausbeckung und Widerlegung des Irrthums wenigstens der Scharssinn Anderer sich übe." (Der Lon der Vorrede zur zweiten Auflage ist zwar etwas zuversichtlicher, aber schon die Titelaufschrift: "eine Hypothese der höhern Physik" beweißt die Anerkennung der Schranken des Wissens.)

Es zeigen fich, wenn wir auch nur auf bie realen Potenzen ber unorganischen Natur seben, folgenbe Mangel:

- 1. ift bas Schema selbst unvollstänbig; benn wer wollte sich bereben, bag ein Baar Potenzen, Schwere und Licht, nebst bem . Leben, Alles erschöpfen? Und wenn auch Clectricität, Mag-netismus u. s. f. f. hinzukommen, so ist boch bas weite Gebiet ber Naturkräfte baburch noch nicht ausgemeffen.
- 2. ift die schon oben erwähnte Abweichung in ber Angabe und Anordnung ber Botenzen hochft ftorend. Besonders bedenklich ift, daß der Schwerkraft ein Mal die erfte, ein andermal die zweite, das dritte Mal gar keine Stelle eingeraumt ift.\*)
- 3. gerabe über ben wichtigsten Bunkt, bas Berhältniß ber Schwere zur Materie, und über bie Materie selbst, wird uns kein rechter Aufschluß ertheilt. Man erinnere sich nur an die oben erwähnte Behauptung, baß Thätigkeit, Action bas Erste sei, baß es nur ideelle, benkbare Erklärungsgründe gebe, daß Raumerfüllung ein Ergebniß ber Thätigkeit sei, und man wird sich überzeugen, wie schwierig es von diesem Standpunkte aus sein muß, die Materie, das Ausgebehnte, das man sich solcher Maßen anheischig macht zu berwiren, einigernaßen genügend zu ertlären. Es entsteht so ein beinahe unvermeidlicher Conslict zwischen

Des ift übrigens fehr begreiflich, baß Schelling im Erften Entwurfe, wo er bie Thatigfeit als bas Primitive ausschließend geltend machte, bas Licht noch vor ber Schwere nannte; bas Licht erschien ihm gleichfam als ein immaterielles Materielles. Siehe ben folgenden Einwurf.

ber Annahme solcher Thatigkeiten, Productivitäten an und für sich, won benen die Raumerfüllung ausgehen soll, und der gewöhnlichen von einem Substrate, an welchem die Thatigkeiten als Aeußerungen seines Seins haften. Es wird gesagt, es müsse gezeigt werden, wie die Productivität sich allmälig materialisire und in immer fixirtere Producte verwandle\*); — der erfüllte Raum sei nur das Phänomen eines Strebens, dessen Princip selbst nicht im Raume set, der Raum werde also gleichsam von innen heraus erfüllt\*\*); — man habe hoffentlich durch die transcendentale Betrachtungsart so viel wenigstens gelernt, eine Thätigkeit ohne Substrat und vor allem Substrat zu benken;\*\*\*) — keine Waterie der Natur sei primitiv, jede das Product einer besondern Naturoperation. †)

Betrachten wir noch einige Aeußerungen über bie Schwere und Materie.

"Die erste relative Totalität ist die Materte, das primum existens, also das erste Borausgesetze; aber sie ist nicht an sich als diese, sondern nur in sosern sie zum Sein der absoluten Identität gehört und die absolute Identität für ihre Potenz ausdrückt. Die Kraft, durch welche die Attractiv- und Expansiv-Kraft++) als

<sup>\*)</sup> Grundrif. S. 51.

<sup>\*\*)</sup> Erfer Entiourf. G. 23.

<sup>\*\*\*)</sup> Erfter Entwurf. S. 103.

<sup>†)</sup> Seite 29.

tt) Mit ber Cobaffon, sowohl ber Contraction als ber Expansion, werden bie vier Gase, ber Sauer., Wasser., Roblen. und Stickfoff, in die engste Beziehung gebracht. Rlein außert sich also: "Da es nur zwei Reiben von ursprünglichen Evolutionen ber Materie gibt, und an den Polen jeder dieser Reiben das Maximum des einen oder andern Exponenten erreicht ist, jedes Maximum aber als einsach, und sohn als Stoff erscheint, so sind auch nur vier Urstoffe möglich. In der absoluten Cobasions. Reibe sind es Roblen. und Stickfoff; jener als das Maximum des Affirmativen, der Einheit; dieser als das Maximum des Affirmativen, der Einheit; dieser als das Maximum des Affirmativen, der Einheit und Stickfost

seiend und als immanenter Grund der Realität der Materie gesetzt werden, ist Schwerkraft; sie ist unmittelbar durch die absolute Identität gesetzt, und muß als die absolute Identität gedacht werden, nicht in sofern diese selbst in der Wirklichkeit ist, sondern in sosern sie der Grund ihres eigenen Seins ist. \*\*)

"Die erste relative Totalität ist die Materie, die Erscheinung des Seins als Schwerkraft, welche in jedem Kunkte der bestimmten räumlichen Ausbehnung einer individuellen Raumerfüllung nach allen drei Dimenstonen als Längen-, Flächen- und Tiese-Kraft sich darstellt. Sie ist das erste Seiende (primum existens) in der körperlichen Natur."

## "Anmerfung."

"Die Materie als ein rein Aeußeres, und folglich an sich Bieles, mechanisch Berlegbares, und folglich an sich selbst Todtes betrachten, ist die niederste Stufe der Erkenntniß; dieselbe zugleich als ein Inneres, das an sich Eins und ein lebendiges Ganzes ist, erkennen, ist die zweite Stufe der Erkenntniß; dieselbe endslich als eine relative Totalität vom Innern und Aeußern begreisen, ist allein die höchste und wahrhaft speculative Erkenntniß des Wesens und des Begriffes der Materie."

"Als ein Inneres A, bas zugleich ein Aeußeres B ift, und ein Aeußeres B, bas zugleich ein Inneres A ist (wie benn überhaupt A und B als Inneres und Aeußeres gar nicht anders benn als relative Totalitäten existiren können) sest die Schwerkraft, durch welche die Materie ist und den Raum erfüllt, Attractivkraft als A und Repulsivkraft als B voraus.

In wiefern alle quantitativen Differengen nur im Einzelnen, nicht im Ganzen Statt haben konnen, wird nothwendig das materielle Universum ein vollkommenes Gleichgewicht ber Attractiv- und Repulfiv-Rraft für feine Potenz barftellen."

entgegengefest find." (Beitrage jum Studium ber Philosophie als Wiffenschaft bes All. S. 290.)

<sup>\*)</sup> Beitidrift für fpeculative Physif.

Schelling nennt anberswo die Schwerkraft bie conftruiren be (combinirende) Kraft, und bezeichnet fle mittelbar als ben Grund aller Realität, nicht nur nach bem Sein, sondern auch nach der Fortbauer ber Dinge.

Ein Mal lautet es gar also: "Die Schwere ist für sich ber ganze und untheilbare Gott, in wiesern er sich als die Einheit in ber Bielheit, als Ewiges im Zeitlichen ausbrückt."

"Dem Schema und allen biefen Stellen zufolge mare man berechtigt, anzunehmen, Schelling laffe bie Materie unbebingt aus ber Schwerkruft entstehen. Allein, so wenig biese Unficht uns befriedigt, so wenig fand fich Schelling felbst gang baburch befriebigt. Dies beweist namentlich folgende Stelle, worin bie Schwere nicht als Erzeugerin ber Materie, sondern vielmehr als bloge Vereinigerin ber aus zahllofen Thatigkeiten hervorgegangenen Stoffe er= scheint: "Es ift in der That wahrer Unfinn, die unendliche Manigfaltigkeit ber Materien in ber Welt burch verschiebene Grabe einer und berfelben - einfachen - Action erklären zu wollen. jene Meinung in ber Wahrheit gegründet, fo mußte die Differenz ber Qualitäten ber Differeng ber spezifischen Bewichte und Dichtigfeiten volltommen parallel geben; man barf aber nur eine Tafel ber lettern anseben, um fich vom Gegentheil zu überzeugen. wie will man endlich jene gang eigenthumlichen, nicht burch spezisische Schwere und Dichtigkeit, fonbern durch ihre innerfte Difchung eigenthumlichen Producte ber Natur in ihren organischen Operationen erklären? ober glaubt man etwa, daß auch hier die Natur nichts thut, als Dichtigfeit und spezifische Schwere vermindern und vermebren ?" \*)

Diese Erklärung ift nun freilich willfommen, in sofern theils eben die unendliche Manigfaltigkeit ber Stoffe fich nicht aus ber Schwerkraft allein herleiten, theils sich auf keine Beise barthun läßt, daß barum, weil wir die Materie ber Schwerkraft, ber Attraction und Repulsion, unterworfen seben, fie selbst baraus entstan=

<sup>\*)</sup> Erfter Entivurf u. f. f. S. 20.

ben sein sollte. Aber wir werben hinwieder finden, daß Schelling in jenen zuerst angeführten Stellen der Schwere so viel zuertheilt hat, daß man, wenn die lette Aeußerung gelten soll, beinahe alles aufheben muß, was in den ersten enthalten ift. Bon einer Derivation der manigfaltigen Thatigkeiten und Stoffe ist sodaun keine Nede mehr. Her gelangt man durchaus nicht ins Klare.

- 4. steht es seltsam, wenn neben Licht Bewegung aufgeführt wird, weil es so ben Anschein hat, als ware bas Licht die einzige Ursache der Bewegung, während diese noch von ganz Anderm herrührt, und gerade auch schon bei der Schwerkraft in Betrachtung fällt; und eben so, als ware die Bewegung das einzige Product des Lichtes, während dem Lichte noch manche andere Wirkung, wie z. B. der Einsluß auf die Farbe, zuzuschreiben ist.
- 5. oft wird einer Potenz zugeschrieben, was sonst einer andern beigelegt wird. So wird ein Mal die allgemeine Dualität in der Natur von der Gravitation, ein anderes Mal von dem Magenetismus, oder auch der undekannten Urfache des Magnetismus, noch an einem andern Orte, wenigstens thellweise, vom Lichte hergeleitet. S. Michelet, Geschichte der letzten Systeme der Philosophie. Zweiter Theil. S. 244.
- 6. ftatt eigentlicher Erklarungen gibt Schelling fehr haufig bloge Analogieen.
- "Die Materie im Sanzen ist als ein unendlicher Magnet anzusehen; in jeder Materie ist alle andere, wenn nicht actu,
  doch potentialiter enthalten. Der Magnetismus ist Bedingendes
  der Gestaltung. Der empirische Magnet ist das Eisen; alle Körper
  sind potentialiter im Eisen enthalten, und blose Metamorphosen
  desselben. Aller Unterschied zwischen Körpern ist nur durch die
  Stelle gemacht, welche sie in dem Totalmagnet einnehmen. In
  dem Totalmagnet muß der empirische Magnet als Indisserenzpunkt betrachtet werden. Das materielle Universum, insbesondere unser Planetenschstem, ist durch einen ursprünglichen Cohässonsprozeß gebildet, und letzteres ist im Ganzen auf gleiche Weise ein

Magnet, wie es die Erbe im Einzelnen ift: die Reihe ber irbischen Körper ift gleich ber Reihe ber himmlischen. " \*)

"Der objectivirenden Thatigkeit, burch welche auf ber ideellen Seite bas erfte Unichauen bewirft wirb, entspricht auf ber realen bie expansive Bewegung; ber begreifenben Thatigfeit, welche bort auf bas Subject zurudgeht, entspricht hier bie contrabirende Bewegung; Expansion und Contraction find bie beiben Factoren bes materiellen Seins ober ber Materie. — Dag biefe in ber materiellen Welt als Ervansion und Contraction thatigen Krafte an fich baffelbe find, was auf bet ibeellen Stufe Anschauen und Begreifen, ergibt fich auch noch aus Folgenbem. Die expanbiren be Rraft muß betrachtet werben als ber erfte positive Factor, benn fle erzeugt bie Räumlichkeit und Ausbehnung, ober vielmehr fle ift felbft ein Sich = Ausbehnen gleich bem Unschauen. Diefes Unschauen wurde, real und objectiv betrachtet, ins Unendliche fich verlieren, benn die Richtung dieser Thatigkeit geht auf bas unendlich Große. Eben fo murbe ber ausschauenbe geiftige Blief, bas Geben ober Schauen felbst, ins Unendliche ausgeben, ohne baf es zu einer Hemmung, Bestimmung und Gestaltung fame; ein folches unbegrenztes geiftiges Schauen ober Denten erzeugt nur bas Unterfchiebslofe, bas Leere, ben Raum. - Diefer pofitiven Thatiakeit nun fteht entgegen bie negative, bas Befdranten, Begrenzen, Gemmen, und eben baburch Bestimmen und Bilben. Dieser Thatigkeit entspricht die Beit. Bett ift die continuirliche Negation bes Raumes, bas Retarbirenbe in ber Bewegung, bie Succeffion in ber Thatigteit; fie gibt Dag und Biel, führt bie Tenbeng bes Dentens ober Anschauens in fich felbst gurud, und bilbet es zu bestimmten Umriffen , Begriffen u. f. w. \*\*\*)

"Das Licht ist bas Existiren ber absoluten Ibentität selbst. Das Licht ist ein principium mere ideale actu existens sein

<sup>\*)</sup> Beitfdrift für fpecul. Phyfit.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Chalpbaus, Diftorische Entwidelung ber specul. Philosophie von Rant bis Degel. S. 229. 230.

burchaus ibeales, wirklich existirendes Princip]. Selbst das Densten ist nur der lette Ausbruch von dem, wozu das Licht den Ansang gemacht hat." — "Das Licht ist das Denken der Natur, oder vielmehr das Sich=selbst-anschauen derselben." — "Das Licht ist die Seele, die geistige (obwohl unbewuste) Thätigkeit der Welt, ein Denken, das noch einen Raum erfüllt, oder ein täumliches Sich=selbst-anschauen ist."

"Das Licht ift als positiver Factor der Bater; die Schwere als negativer, die Mutter aller Dinge."

"Wenn das dem Berbundenen eingebildete Band in dem Zeitlichen das Ewige, in der Nichttotalität die Totalität zu erfaffen sucht, so ift der Ausbruck bieses Strebens Magnetismus."

"Das Band im Gegentheil, wodurch bas Zeitliche in bas Ewige, die Differenz in die Identität aufgenommen ift, ift das allgemeine Band ber Electricität."

Das zeitliche Banb (im Magnetismus) bewirft abermals Ibentität, Einheit in ber Vielheit; bas ewige (in ber Electricität) manifestirt die in ber Einzelheit gegenwärtige Allheit: wo aber beibe sich ausgleichen, und aus beiben Banben ein brittes wird, tritt die Broductivität ber nun mit sich selbst organisch verstochtenen Naturabermals hervor in den chemischen Schöpfungen und Umwandelungen, durch welche nun erst jeder Theil der Materie, sein eigenes Leben zum Opfer bringend, in das Leben des Ganzen eintritt, und ein höheres, organisches Dasein gewinnt." (Verhältnis des Realen und Idealen, p. XLIV.)

"Der Magnetismus ift bas ber Materie eigene Streben, fich in die Länge zu behnen, ber Electrismus bas Streben, fich in die Breite zu ziehen, und der Chemismus die Tendenz zur Tiefe ober zur Bildung des Cubus. — Der Magnetismus ift die lebendige Länge, sowie der Electrismus die lebendige Breite und Oberfläche ift."

"Die Reprasentanten ber Langepolarität find ber Stide und Rohlenstoff, und bie ber Breitepolarität ber Waffer und Sauerstoff."

"Das Eifen ift ber relative Indifferenzpunkt ber Cohafionslinie. In ben Kreis, ber fich junachft um biefen Buntt gieben läßt, hat die Natur die eblen Metalle gelegt. Platina ist hier die Indisserenz von Nord und Ost; Quecksilber die Indisserenz von Süb und West; Gold die von Süb und Ost; Silber die von Nord und West: benn diese vier stud die eblen Metalle. Süb und Ost sind die erfreulichsten Gegenden, und so ist auch das Gold das heiterste Metalle u. s. w.

"Das Wasser ist die durchaus erstorbene Sonne des Magnetismus sammt seinen zwei Monden (dem positiven und negativen Factor); aber diese erstorbene Sonne wird durch die cohärenten Körper continuirlich zum Leben geweckt."

Ein solches Analogistren ist offenbar unwissenschaftlich, wenn schon vielfache Bersuchung, ja einige Berechtigung bazu in ber Grundidec liegt, daß alles Eins und aufs innigste verwandt sei, daß die Seele gleichsam eine Bergeistigung des Leibes, und der Leib ein verkörperter Geist sei, daß der Makrokosmos und der Mikrokosmos einander entsprechen, daß vieles Unorganisches, wie das Skelet dem Thiere, der ganzen organischen Natur zur Unterlage und zum Werkzeuge diene, daß aber auch im Unorganischen Keim und Anlage zur Organisation liege.

7. Es thut ber Einheit bes Shiftems, und ber Begriffsbeftimmung ber Botens nicht wenig Eintrag, bag Schelling, ber in feinen frühern Schriften fich fo oft bes Ausbruckes Rraft bebient, und von einzelnen Rraften, wie Schwerfraft, Lebensfraft, Reproductionsfraft u. f. w. fpricht, in ben fpatern Werten, namentlich ber Neuen Beitschrift für speculative Physik, fich gegen ben Begriff ber Rraft und Urfache erklart. Bier beißt es (S. 6 u. 7): "Dag eine Erkenntniß, die von ber Wirkung auf bie Urfache schließt, bas Princip burch basjenige, wovon es bas Brincip ift, bas Ursprungliche im Abgeleiteten erkennen will, nie= mals auf etwas führe, bas an fich ware, und burch fich bestände. ift eben fo flar, als bag fle nicht einmal basjenige, was fle in ber Reihe ber Bedingungen als Urfache einschaltet, seinem Wesen nach, ober wie es abgeseben von seinen Wirkungen ift, erkennen lebrt. Diefe Erkenninig wird baber, außer ber Billfur in ber Erbichtung ber Urfachen aus ben Birfungen, an ben allgemeinen Wenbungen ber Halbheit erkannt: "Also ift etwas"; also gibt es eine Kraft" (die allgemeine Zuflucht ber Unwissenheit)."—
"Belche größere Superstition kann es wohl geben, als zu glauben, daß die Dinge, welche in der Physsk z. B. oder Chemie für Ursachen angegeben werden, diese Wirkungen hervordringen, welches ein wahrer Fetischismus ist, oder überhaupt durch Einschiedung von Mittelgliedern, die bedingt sind, das Wesen und das Handeln der Natur begreisen zu können?"— "Die Wuth alles zu erklären, nichts nehmen zu können, wie es ist, in seiner Totalität, sondern nur aus einander gezogen in Ursache und Wirkung zu begreisen, ist es, was vor allem am meisten aus der Indisserenz des Denkens und Anschauens reißt, welche der eigentliche Charafter des Philosophen ist."

## Anhang.

## Bedingtes") Urtheil über den Neu-Schellingianismus.

Lange fant ich an, ob ich bei bem verweilen folle, was man ben Schatten eines Traumes nennen mochte, wenn nicht biefes Bild vom Leben überhaupt gebraucht worben ware, mahrend hier Alles, bes hohen Vompes ber ersten Vorlesung ungeachtet, an bas Sinschwinden und die Selbstvernichtung bes schönften Lebens auf eine Bedauernswürdige Beise mahnt. Statt bes Geiftes, welcher ber Lehre, wie wir fie betrachtet haben, einwohnt, geht hier nur ein Phantom um, welches fich ftellt, als rage es über jenen empor. Obgleich ich aber Bebenken trug, bas nur noch ein Scheinleben Berrathende bem folgen zu laffen, was alle Spuren üppiger Lebensfülle in fich trug, fo fat ich boch ein, bag ich nicht leicht in biefem Augenblide, wo Alles auf bas Auftreten Schelling's in Berlin binblidt, bavon schweigen burfe. Und so mag benn ein kurzer Abrif feiner verkommenen und verftummelten Lehre hier ftehen. 3ch über= laffe es Undern, diefen Neumond ber fchelling'fchen Philosophie als ben Bollmond zu begrugen; ich werbe Schelling, wider feinen

<sup>\*)</sup> Wofern die Schrift (von Dewald) "Schelling und die Offenbarung; Rritik des neuesten Reactionsversuches gegen die freie Philosophie", eine so treue Darstellung der neuen Lehre Schelling's ift, als sie es, da sie sich auf drei Pefte ftügt, sein kann. — Dazu kommen noch die zwei Aufsäge in Beller's Theologischen Jahrbüchern (2tes nnd 3tes Peft), und Schelling's Vorlesungen in Berlin, von Frauenstädt. — Wenn auch diese Darstellungen nicht ganz genügend sind (was leicht begreissich ist, wenn man sich die Schwierigkeit der Aufsassung einer so abstrusen Lehre denkt, (übrigens scheint die letztgenannte die genauesse), so geben sie doch ein ziemlich sicheres Bild von der Pauptrichtung der neuen Philosophie. — Wird vielseicht Schelling einmal, nothgedrungen, dieselbe veröffentlichen, und erscheint sie sodann in erwas gänstigerm Lichte, desso bester.

Willen, bei bemjenigen festhalten, was er in ben Jahren ber vollen Kraft schuf: mir gilt als achter Schellingianismus burchaus nur bas ursprüngliche Ibentitätsspftem, bas ich nimmermehr an bas, was er uns jeht, nach seinem Abfalle von sich selbst, barbietet, vertauschen werbe, eben so die Verkünstelung und Ausartung der Philosophie, als die unerquickliche Behandlung der Offenbarung, welche Gläubige wie Ungläubige unbefriedigt läßt, hassend.

Was übrigens Schelling in seiner ersten Rebe über die Berbreitung jedes "tief gedachten Wortes" sagte, ist mit folgender Bemerkung zu begleiten. Eine in bobenlose Tiefe sich versenkende Speculation erfährt immer, daß sie sich selbst unbesonnen einen Abgrund bereitet — über bem es zuletzt ganz stille wird. Und ob denn nur, ungeachtet alles Ringens nach Tiefe, wirklich tief Bedachtes, Durchbachtes uns geboten werde, kommt noch sehr in die Frage. Darum wenigstens, daß etwas schwierig und dunkel ist, ist es noch nicht tief. Dem Versuche aber, das göttliche Wesen zu zerlegen, die in ihm enthaltenen Potenzen zu sondern, nicht nur das Reich der Wirslichkeit, sondern auch das der Möglichkeit auszumessen, und zu bestimmen, was das Absolute vor und bei der Grundlegung der Welt gewesen sei, gelten nur zu sehr jene Worte:

"Sabt Ihr von Gott, ber Welt, und was fich bein bewegt, Bom Menschen, was fich ihm in Ropf und herzen regt, Definitionen nicht mit großer Rraft gegeben, Mit . . Stirne, fühner Bruft?"

Die Philosophie theilt fich nach Schelling's neuer Lehre in die negative und die positive.

Die negative Philosophie ist die rein rationale, die bloße Vernunftwissenschaft, die sich nur in logischen Begriffen bewegt. Sie beschäftigt sich bloß mit dem Möglichen, nicht mit dem wirklich Existirenden. So ist z. B. in Hinsicht auf Gott zwar wohl sein Begriff, sein Besen Gegenstand der Vernunst-wissenschaft; aber seine Existenz wird nicht durch dieselbe nachge-

wiesen. Die Vernunft gibt nur barüber Aufschluß, was Gott fei, nicht barüber, bag er fei.

Die positive Philosophie halt fich an bas Seienbe, bas wirklich Existirende. Es findet aber in ihr nicht ein Uebergang vom Begriff zum Sein Statt, fonbern vielmehr vom Sein zum Begriff. Und ba bieser Begriff nicht mehr bas Sein als Posterius hinter fich, sondern als Prius vor fich hat, so gelangt fle gum Begriff bes Ueberfeienben. "Die positive Philosophie geht nicht von ber Erfahrung aus, sondern von fich aus auf bie Erfahrung bin, und in fofern ift fle ein apriorifcher Empirismus. Indem fle aber auf die Erfahrung zugeht, ift ihr nicht nur ein Gingelnes, fonbern bie ganze Welt, als Inbegriff aller Erfahrung, Begenftanb, folglich die Offenbarung, als eine reelle Thatfache, eben fo gut wie die Natur (und ber menschliche Geift). Und so wie immer ber Gegenstand ber Erfahrung auf die Erfahrungswiffenschaften, 3. B. bie Natur auf bie Naturwiffenschaften eine Autorität ausubt. warum follte nicht mit bemfelben Recht auch bas Factum ber Offenbarung, diefe große historische Thatfache, eine Autorität ausüben burfen auf eine Philosophie ber Offenbarung? \*\*) - Die Offenbarungsphilosophie erschöpft also nicht ben Kreis ber positiven Philosophie. aber fie ift boch ein wesentlicher Bestandtheil berfelben, und in fofern die übrigen Theile biefer lettern nicht im Widerspruch mit ber erftern Reben burfen, fo ift ber Ginflug ber Offenbarung fo groß, bag am Ende die gange positive Philosophie ihm unterworfen ift. Und in fofern konnte auch die gange Sphare ber positiven Philosophie bie Benennung Offenbarungsphilosophie erhalten.

Die negative Philosophie ift als der Anfang, die positive als die Vollendung der Philosophie anzusehen, jene als erste (philosophia prima), diese als zweite (philosophia secunda). "Nachsem die Vernunft in der negativen Philosophie gebeugt, gedemusthigt worden, wird sie in der positiven wieder aufgerichtet. Jene ist die Periode ihrer Erniedrigung, diese ihrer Erhöhung."

<sup>\*)</sup> Rrauenflabt, S. 75.

Die Vernunft ist die unendliche Potenz des Erkennens; ihr Gegenstand die unendliche Potenz des Seins. "Diese (lettere) Potenz läßt sich jedoch nicht als reine Potenz im Denken seschalten; sie geht dem Denken, sowie es dieselbe nur denkt, sogleich unhaltbar ins Sein, in die Wirklichkeit, die Eristenz über. Dieses Sein aber, diese Eristenz, in welche die unendliche Potenz des Seins dem Denken übergeht, ist noch nicht das reale, wirkliche, actu eristirende Sein, sondern ebenfalls nur Möglichkeit des wirklichen Seins, der wirklich, actu eristirenden Dinge. Es sind die Begriffe des wirklich Eristirenden. Der ganze Vorgang ist also ein logischer, im Denken eingeschlossener, noch keineswegs der reale Prozes des Werdens der wirklichen Dinge. Es ist ein "sortwährendes Uebergehen a potentia ad actum."

In ber unendlichen Botenz, bem unendlichen Sein-konnen, laffen fich wieder brei untergeordnete Potenzen ober Möglichkeiten unterscheiben.

Wie nun Schelling biese bloß in ber Möglichkeit schwebenben Gestalten im Allgemeinen bezeichnet und unterschieden habe, ift schwer zu bestimmen. Dewalb gibt folgenbe an:

- 1) Das zum Sein sich Neigende;
  - 2) bas zum Nichtfein fich Reigenbe;
  - 3) bas zwischen Sein und Nichtsein Freischwebenbe. \*)

Wie es fich immer mit biesen allgemeinen Umriffen verhalten mag, so gibt basjenige, was ber nämliche Berfaffer in Ueberein-

<sup>\*)</sup> Anderstwo, 3. B. in der Schrift: "Das philosophische Problem der Gegenwart, Sendschreiben an J. D. Fichte, von Ch. D. Weiße. Leipzig, 1842," werden folgende Potenzen aufgeführt, nämlich:
1) die allgemeine Möglichkeit des Geins oder Nichtfeins; 2) der Grund zur eigentlichen Eriftenz; 3) die dadurch vermittelte Eriftenz. Rann man auch hierbei über Subtilitäten klagen, so dreben sie sich doch um den Begriff der Aseirat.

Schelling mag fiberhaupt viele Trilogien angebracht haben; fo fommt in Beller's Theol. Jahrb. 3. Deft eine vor, wo als briftes Moment bas bemiurgifche Princip vorfommt.

stimmung mit den übrigen bei ber nabern Entwickelung und Schils derung eben dieser Botenzen anführt, hinlanglichen Aufschluß bars über, was unter jeder gemeint ist.

Die erste dieser Möglichkeiten ist der Grundstoff alles Seins, das schrankenlose, unbestimmte Sein, die Hyle (der sich in Beson- deres erst umgestaltende Stoff).

Das zweite Sein-könnenbe wird durch Ausschliefung bes ersten aus seiner Gelassenheit gesetzt und zur Botenz erhoben: bas an sich noch nicht Sein-könnenbe wird jest Sein-könnenbes durch die Regation. Diese zweite Botenz entspricht bem, was Belt, Natur genannt wird, in sofern ste nur in ber Borstellung vor-banden ist.

Das britte fann weber reines Sein-fonnen, noch reines Seinfein, sonbern nur bas, was im Sein Sein-fonnen, und im Seinfonnen Sein ift, ber Wiberspruch von Potenz und Sein als Ibentität geset, bas zwischen beiben Freischwebenbe, ber Geift. Uebrigens ift ber Geift auch hier nur ibeell, nur ber Möglichkeit nach betrachtet.

Mögen die hier sehr kurz angegebenen Bestimmungen solcher Art sein, daß sich Schelling dazu bekennt, oder mag er sie von sich weisen, gleichviel; das sichere Resultat ist doch dieses, daß die drei Potenzen, auf ihren nackten Gedankengehalt reducirt, nichts anders sind als die drei Momente des Hegel'schen Entwicklungs-ganges: Idee, Natur und Geist.

Es ift auch leicht zu bemerken, daß in diesem Abschnitte ein starker Angriff auf die Segel'sche Philosophie enthalten, daß er geradehin eine Parodie berselben ist. Und wirklich führt auch Frauenstädt viele kritische Bemerkungen über Hegel an, unter denen besonders diese bervortritt, es sei ein arges Misverständniß gewesen, daß er das Wirkliche auf rein logischem Wege construiren zu können wähnte. Gleichwohl kleibete Schelling die Sache so ein, daß er erklärte, die negative Philosophie oder die prima philosophia, sei das, was das Identitätssystem (wie es vor 40 Jahren austrat) habe sein wollen. Aber barin liegt offendar auch

wieber bie Behauptung eingeschloffen, Begel fei um feinen Schritt über baffelbe hinausgekommen, und zugleich außerte er fich ebenfalls, nach Krauenstädt, es fei ein bloger Diffverstand gewefen, wenn man in jener blogen Wiffenschaft bes Erfennbaren, bes Doglichen die Wiffenschaft des Wirklichen zu befiten glaubte. Als Vorläuferin der achten vositiven Philosophie mag ibm indessen immer auch jene negative gelten. Denn fo hat er theils ben Bortheil, daß er alles befigt, was ber Segelianismus in Uebereinstimmung mit feiner eigenen frühern Unficht, die er auch nicht aufgeben will, geleiftet bat, theils ben Gewinn, bag er fich bas Unfeben geben fann, er fei migverftanden worden, und bas, was nur Anfang feines Philosophirens war, fei als bas Ende betrachtet worben. Es lägt fich leicht benten, bag Schelling, um fich nicht in einen offenen Rrieg einzulaffen, ben er, feiner erften Borlefung und ben Regeln ber Klugheit gemäß, nicht führen burfte, Bieles auf feine. eigenen Schultern lub, was ihm um fo leichter mar, als ihn bie unenblichen Fortschritte, bie er mahrend ber Verjode bes Schweis gens gemacht bat, feine frühern Leiftungen mit halb mitleibigem Blide betrachten liegen.

Sehen wir nunmehr zur positiven Philosophie über. Diese hat dem Obigen gemäß das Wirkliche, das Existirende zum Gegenstande. Während in der negativen nur Potentielles, Mögliches iu Betrachtung kam, und von der potentia ad actum fortgeschritten ward, geht in der positiven alles gleich vom actus, vom actus purus aus.

Es kommen auch hier brei Potenzen vor, und zwar von ber Urt, daß sie ganz ben dreien, welche den Inhalt der Vernunstwissenschaft ausmachten, entsprechen, boch mit dem Unterschiede, daß
sie, während sie bort nur wie Nebelgestalten, das zarte Gewebe der Wöglichkeit alles bessen, was zum Sein sich hervordrängen möchte, bildeten, hier als wirklich Seiende austreten. Wenn in der negativen Philosophie das allem Sein zuvorkommende Denken das Brincip war, so gilt in der positiven das allem Denken zuvorkommende Sein. Magnet, wie es die Erbe im Einzelnen ift: bie Reihe ber irbischen Körper ift gleich ber Reihe ber himmlischen. " \*)

"Der objectivirenben Thatigkeit, burch welche auf ber ibeellen Seite bas erfte Anfchauen bewirft wirb, entspricht auf ber realen bie expansive Bewegung; ber begreifenben Thatigfeit, welche bort auf bas Subject zurudgeht, entspricht hier bie contrabirenbe Bewegung; Expanfion und Contraction find bie beiden Factoren bes materiellen Seins ober ber Materie. - Dag biefe in ber materiellen Welt als Expansion und Contraction thätigen Kräfte an fich baffelbe find, was auf ber ideellen Stufe Anschauen und Begreifen, ergibt fich auch noch aus Folgenbem. Die expanbirenbe Rraft muß betrachtet werben als ber erfte positive Factor, benn fle erzeugt die Räumlichkeit und Ausbehnung, ober vielmehr fle ift felbft ein Sich = Ausbehnen gleich bem Anschauen. Diefes Unschauen wurde, real und objectiv betrachtet, ins Unendliche fich verlieren, benn die Richtung biefer Thatigfeit geht auf bas unendlich Große. Eben fo murbe ber ausschauenbe geiftige Blid, bas Seben ober Schauen felbst, ins Unendliche ausgeben, ohne bag es zu einer Bemmung, Bestimmung und Gestaltung tame; ein foldes unbegrenztes geiftiges Schauen ober Denten erzeugt nur bas Unterfchiebslofe, bas Leere, ben Raum. - Diefer pofitiven Thatigkeit nun fteht entgegen ble negative, bas Befdranten, Begrenzen, Gem= men, und eben baburch Bestimmen und Bilben. Diefer Thatiakeit entspricht die Beit. Bett ift die continuirliche Regation des Raumes. bas Retarbirende in ber Bewegung, die Succeffion in ber Thatigfeit; fle gibt Dag und Biel, führt die Tenbeng bes Dentens ober Anschauens in fich selbst zurud, und bilbet es zu bestimmten Umriffen , Begriffen u. f. m. \*\*\*)

. "Das Licht ift bas Existiren ber absoluten Ibentität selbst. Das Licht ist ein principium mere ideale actu existens sein

<sup>\*)</sup> Beitfdrift für fpecul. Phyfit.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Chalpbaus, Diftorifde Entwidelung ber (pecul. Philosophie von Rant bis Degel. S. 229. 230.

burchaus ibeales, wirklich existirendes Princip]. Selbst das Densten ist nur der lette Ausbruch von dem, wozu das Licht den Ansang gemacht hat." — "Das Licht ist das Denken der Natur, oder vielmehr das Sich=selbst=anschauen derselben." — "Das Licht ist die Seele, die geistige (obwohl unbewußte) Thättgkeit der Welt, ein Denken, das noch einen Raum erfüllt, oder ein täumliches Sich=selbst=anschauen ist."

"Das Licht ist als positiver Factor der Bater; die Schwere als negativer, die Mutter aller Dinge."

"Wenn bas bem Berbundenen eingebildete Band in bem Beitlichen bas Ewige, in ber Nichttotalität die Totalität zu erfaffen fucht, so ift ber Ausbruck biefes Strebens Magnetismus."

"Das Band im Gegentheil, wodurch bas Zeitliche in bas Ewige, die Differenz in die Ibentität aufgenommen ift, ift bas allgemeine Band ber Electricität."

Das zeitliche Banb (im Magnetismus) bewirft abermals Ibentität, Einheit in der Bielheit; das ewige (in der Electricität) manifestirt die in der Einzelheit gegenwärtige Allheit: wo aber beide
sich ausgleichen, und aus beiden Banden ein brittes wird, tritt die
Productivität der nun mit sich selbst organisch verstochtenen Natur
abermals hervor in den chemischen Schöpfungen und Umwandlungen, durch welche nun erst jeder Theil der Materie, sein eigenes
Leben zum Opfer bringend, in das Leben des Ganzen eintritt, und
ein höheres, organisches Dasein gewinnt." (Verhältniß des Realen
und Ibealen, p. XLIV.)

"Der Magnetismus ift bas ber Materie eigene Streben, fich in die Länge zu behnen, ber Electrismus das Streben, fich in die Breite zu ziehen, und der Chemismus die Tendenz zur Tiefe oder zur Bildung des Cubus. — Der Magnetismus ift die lebendige Länge, sowie der Electrismus die lebendige Breite und Oberfläche ift."

"Die Reprasentanten ber Langepolarität find ber Stidf- und Roblenftoff, und die ber Breitepolarität ber Waffer- und Sauerstoff."

"Das Gifen ift ber relative Indifferenzpunkt ber Cobaffonslinie. In ben Kreis, ber fich junachft um biefen Buntt gieben lagt, Materie, dem blinden, schrankenlosen Sein. Bor der wirklichen Schöpfung gehen vor Gott, wie in einer Bisson, die Ideen der Weltschöpfung vorüber. Daher der Apostel sagt: "Gott sind alle Dinge von Ewigkeit her bekannt," d. h. ihren Ideen nach. Die Materie, der die Ideen bei der wirklichen Schöpfung eingebildet werden, kommt schon in verschiedenen alten Religionen unter verschiedenen Namen vor. Die Welthebamme, die Fortuna primigenia, bei den Indiern die Maja, d. h. die über Alles ihr Netz ausspannende Materie der zusälligen Erscheinungswelt; in den Sprüchwörtern Salomonis die Weisheit, die vor Gott spielt—alles dieses sind Ausbrücke für die erste zu überwindende Botenz des blinden, schrankenlosen Seins. Es darf nicht auffallen, das wir auch die Weisheit als Bezeichnung dieser Botenz ansehen, da ost etwas schon nach dem benannt wird, was die höchste Stuse ist, die stich aus ihm entwickelt."\*)

Da das erste Moment ein Aushebliches und Aufzuhebendes ist, so ist vielfach von der Ueberwindung desselben die Rede, ja sogar von dem Aushauchen, Exspiriren desselben; und da auch die zweite Potenz wieder der dritten weichen muß, so wird die Macht, die Herrlichkeit dieser letztern auf jede mögliche Weise hervorgehoben, und es wird auch in fremden Zungen zu ihren Gunsten gerebet.

Daher wurde jene Urpoteng, bie erfte Beranlaffung bes contraren Seins (ber Welf) immer befonders, bie erfte Beranlaffung bei orthaten bei Soft, alle moglichen Stellungen der Potenzen gegen einander zu versuchen, b. h. die zukunftige Welt wie in einem Gesicht an sich vorüber gehen zu laffen. Denn die bloße Almacht und Allwissenheit vermittelt dies nicht allein, sondern die Werfe sind als Bisionen des Schöpfers vorhanden. Daher wurde jene Urpotenz, die erste Beranlassung des contraren Seins (der Welt) immer besonders verherrlicht; sie ist die indische Maja (mit dem deutschen "Macht", Potenz verwandt), die die Netze des bloß Erscheinenden ausspannt, um den Schöpfer zur wirklichen Schöpfung zu bewegen, sowie die Fortuna primigenia zu Präneste" — worauf der Darsteller sinnig bemerkt: "Ich seize kein Wort hinzu, um den mystischen Schmetterlingsstaub dieser Bisson nicht zu verwischen."

Don bem Muster, exemplar (ber causa secundum quam), bem bie Ueberwindung folgt, ist schon in dem Spruch des Alten Testaments: "Gott gebeut und es steht" die Rede. Die Lutherssche Uebersetzung: "es steht da", ist salsch. Bielmehr soll das Stehenbleiben im Prozes der Ueberwindung ausgedrückt werden. Das Stehen der Wesen erfordert nicht minder eine Erklärung als das Entstehen." — "Die erste Potenz, das Vermittelnde der göttlichen Schöpfung ist Sudjectum im wörtlichen Sinne, nämlich id quod sudjicitur. Wahrhastes Sudject hingegen, id cui sudjectum est, ist in dem Prozes der drei Potenzen oder Ursachen die britte; und Gott endlich steht über allen dreien, als die causa causarum. Erst die dritte Potenz also ist die wahrhaste Weissheit, oder der Verstand in dem Sinne von Unterstand, unterstanding, id quod substat, oder denoropun, von depioropun, ich bleibe stehen."\*)

Es ift hier, wo Alles an bas Stehenbleiben, felbft bas Stilleftebenbleiben bes Berftanbes mabnt, ein schicklicher Bunft, um ein wenig anzuhalten, boch nur auf einen Augenblick, ba noch anstaunenswerthe Dinge zu betrachten find. Es ift bochft mertwürdig, daß Schelling nach ben feit Jahrzehnten und auch hier fehr. baufig gemachten Berfuchen, ber Spinozischen Subftang ben Tob zu geben, fie, flatt fie zu begraben, boch noch für wefenhaft genug findet, um fie an die Spite ber Dinge zu ftellen. fle auch herabgefest und mit erniedrigenden Spitheten belaben, fle ftebt bennoch in ehrenvollen Relationen. Sie ift boch immer basjenige, woraus die andern Momente fich erbeben. Und da die Botengen überhaupt im innigften Berhältniffe zu einander fteben, in einander überfliegen, mit einander gufammenwirten, fo fteht fich bie Substanz recht gut. Wird fie auch nicht zu Gott-Bater felbft, so ift fle boch "bas Gott Willfommine, ift bei ihm einbeimisch, wie ein Kind im Sause bes Baters." "Die erfte Potenz wird (zwar)

<sup>\*)</sup> Franenftabt, S. 80, 81.

von der zweiten zur Expiration gebracht, (aber nur) um fie zur setzenden der dritten zu verwandeln." Kurz, mag die dritte Botenz noch so sehr über die erste erhaben sein, mag gesagt werden, daß das Göttliche erst vermöge derselben in seiner Gottheit oder als vollständige Gottheit erscheine, mag folglich die Urpotenz oder der Inbegriff aller Botenzen und Causalitäts=Berhältnisse noch so bestimmt verherrlicht werden, die Spinozische Substanz oder das Analogon derselben darf sich gleichwohl rühmen, gut bedacht zu sein in einem sich an die Offenbarung anschließenden Systeme, welchem es nicht von Ferne zuzusommen schien, etwas aufzunehmen, was den grellsten Gegensatz zu dem Gottesbegriffe des Juden= und Christensthums zu bilden scheint, und demselben wirklich auch ganz fremd ist.

Folgen wir aber Schelling noch bis zu bem Sobepunkte, auf welchem er, gleich einem Galbgotte, über bem Theismus wie über bem Bantheismus steht, und sich einen unvergleichbaren Mono= theismus zueignet.

"Dieses System macht erst ben wahren Wonotheismus moglich. Hegel hat den Begriff bes Monotheismus keiner genauern Untersuchung gewürdigt, er spricht in einer Anmerkung der Encyflopädie von Monotheismen in der Mehrheit. Lage im Monotheismus nur der Gedanke, daß außer Gott kein Anderer ist, so wäre dieser Gedanke schon im bloßen Theismus enthalten; denn auch dieser spricht von Gott schlechthin (Sedz), außer welchem kein Anderer ist. Es versteht sich von selbst, sowie ich sage: Gott, daß außer ihm kein anderer ist. Dieses sich von selbst Verstehende kann also der Monotheismus nicht sagen wollen, er hat vielmehr eine besondere Bedeutung, die von der größten Wichtigkeit ist."

"Gott schlechthin, im Sinne bes Theismus, ift auch bie Spinozische Substanz, und folglich ware auch dieser Bantheismus Monotheismus zu nennen, wenn ber Monotheismus keinen anbern Sinn hatte. Aber ber Monotheismus ift bas hohere Dritte zum Theismus wie zum Pantheismus. Mit bem Worte Theis-mus gibt es nur zwei Zusammensetzungen: Pan= und Monotheis= mus. Der Theismus, ber bloß schlechthin und unbestimmt von

Gott überhaupt fpricht, ift bie leere inhaltlofe Mitte von beiben. Er geht nothwendig zu bem inhaltreichern Spinozischen Bantheis= muß, bemaufolge alle Dinge Bestimmungen ber gottlichen Substang find, fort. Aber bas Unwahre biefes Bantheismus ift, bag er ein Moment in Gott zum Ganzen macht, bie Substanz nämlich, bas blinde Sein. Es versteht fich von felbft, daß Gott als Substang, feinem Sein nach, Giner ift. Aber ber Monotheismus will mehr Er fagt, und bas ift bas Unterscheibende feiner Lebre, bag Gott als Bott, feiner Bottheit nach, nur Giner, ein Gingiges ift. Damit ift aber gar nicht ausgeschloffen, daß Gott in feinen Gestalten Debrere ift, wie bie brei Botengen zeigen. All-Einer ift Goff nicht als ber abstract Gine bes blogen Theismus, ober als bloge Substang bes Pantheismus; fondern mahrbaft All=Einiger ift Gott nur, in wiefern er in ber Dehrheit (ber Botengen) boch nur Giner (feiner Gottheit nach) ift. - In Der Stelle bes A. I., wo ber Monotheismus ausbrudlich promulgirt wirb: "Jehovah unfer Bott ift ein einiger Jehovah", wird nicht umsonft zum zweiten Male bas Wort Jehovah wieverholt, ftatt daß blog hatte gefagt werben konnen: "Jehovah unfer Gott ift nur Giner." Die Wieberholung foll fagen, bag Gott als Gott, b. i. feiner Gottheit nach, nur Giner ift, eine Ginheit, die aber die Mehrheit, ben Brogef ber Botengen, burch welche erft Gott ein lebenbiger Gott ift, feineswege ausschließt. Auf biefe Babrheit, ben Pluralis in Gott, wurde nur bem Beibenthum gegenüber fein befonberer Accent gelegt, sondern die Einheit, die Singularität, ihm gegenüber hervorgehoben. Aber weil biefe Ginheit über ber Dehrheit fteht, wollten bie alten philosophischen Dogmatiker, z. B. ein Johannes von Damask, von bem fich noch herschreibt, was in unserer Theologie philosophisch ift, Gott nicht als Unum im gewöhnlichen Sinne, fonbern als Superunum betrachtet wiffen. " \*) - Die All = Ginheit bat ihren bestimmten Ausbrud in ber Dreieinigfeit.

<sup>\*)</sup> Frauenffabt, S. 82 ff.

So find wir benn auf bem höchsten Bunkte angelangt, aber von bem Doppelgenusse, ben uns gewöhnlich die Ersteigung bes Gipfels eines Berges gewährt, ber Freude, das Biel erreicht zu haben, und ber freien schönen Aussicht, wird uns nur das erste Moment zu Theil: benn wir sehen uns von einem Nebelmeere umringt.

Alles ift unnachbenklich von jenem ersten Unvordenklichen an bis zu dem Letten, was in der Form eines Gedankens erscheint, und undenkbar war es, daß dies das Ergebniß des angestrengsteften Denkens eines Denkers, wie Schelling einst war, als er die Welt für seine Lehre begeisterte, ware. Gut nur, daß er wenigstens nie (soviel ich bemerkt habe) den Hegel'schen Satz gelztend machte: der Philosoph sei es, in dem die Gottheit zum Bewußtsein ihrer selbst komme.

Bas schen wir in der positiven Philosophie Anderes, als ein Amalgama:

- 1) von Ueberbleibseln bes Ibentitätssystems, worunter vorzüglich die frühere Lehre vom Ur= ober Ungrunde, ober ber Natur in Gott (bem negativen Willen) hervortritt;
- 2) von den Formen des halb verachteten, halb verehrten Segelianismus, beffen Momente und Prozes hier aufgenommen find;
- 3) von einem durch Menschenschungen, und Spigfindigkeiten entstellten, und ben zwei vorerwähnten Salbinftemen angepaßten Christenthums.

Was die Rubera von allen breien durch einander gemischt gelten mögen, ift leicht einzusehen.

Und wie viele Ingredienzien ließen fich noch aufdecken, wenn man dem Einflusse so mancher Lehre der Gnostifer, Scholaftiker u. s. w. nachspuren wollte?

Welche Mengung der heterogensten Dinge: der pantheistischen und der theistischen Ansicht, um einen sogenannten Monotheis=mus zu Stande zu bringen, der aber, seinem Titel zuwider, eine Art von Volytheismus, nämlich Tritheismus ist! — Und wie seltsam verhalten sich die Versonen der Trinität, namentlich Christus, zu den drei Potenzen?? —

Schelling unternimmt es, aus Allem Alles zu machen, auf bie Gefahr hin, bie Wiffenschaft ber Wiffenschaften ins Nichts aufgeben zu laffen. — hatte er boch ben Beruf in sich gefühlt, von Gott gerabe alles bas auszuschließen, was ben wahren, ben einsfachen Monotheisnus ftort, ja aufhebt!

Nunmehr wenden wir uns noch an die eigentliche Offenba= rungsphilosophie. Betrachten wir gleich zunächst die Mensch= werdung nach ihrer physischen Seite.

"Der Logos materialifirt fich. Er ift zwar an fich felbft immateriell, aber nur im Bergleich zu bem realen Princip, bas er als vermittelnbe Verfonlichkeit überwindet. Gegen bas bobere Princip jeboch, ben Beift, wird er felbft wieber zur Materie, zum Stoff. So ift Alles innerhalb bes Prozeffes relativ immateriell und materiell zugleich, jenes gegen bas niebere, biefes gegen bas hobere Brincip. Chriftus machte fein außergottliches Sein zur Materie für den heiligen Geift (was zuerst bei der Taufe deutlich bervortritt). Indem Chriftus fich zur Materie für ben beiligen Beift macht, was burch feinen eigenen freien Willen gefchiebt, unterwirft er fich einem organischen Prozeß, wird Mensch. Den Stoff ju biefer Materialiffrung, biefer Bleischwerbung, nimmt er aus fich felbft, aus feiner Substang, die ihm burch ben Umfturg ber Welt zugleich mit seinem außergöttlichen Sein geworden. Nähme Chris ftus ben Stoff aus ber Maria, fo entfteht bie Schwierigkeit, bag auch diese ja von ber Erbfunde inficirt war, und folglich nicht einen fündlosen, beiligen Menschen gebaren konnte. Da Chriftus aber ben Stoff aus fich felbft, aus feiner Substang, nimmt, fo wird er als fünbloser, beiliger Mensch geboren. Die Balentinianer betrachteten bie Maria nur als einen Canal, burch welchen Chriftus bindurchgegangen. Nach unferer Auffaffung aber geht Chriftus wirtlich in einen organischen Brozeg ein, und wählt fich in ber Maria Die Statte feiner Geburt. Freilich ift hier tein gemeiner Borgang, fondern alles außerorbentlich, aber nur für die niebere, gemeine Orbnung, nicht in einer hobern Ordnung ber Dinge. Die gemeine Geschichte tritt erft wieder nach bem Tobe Christi ein. — Da Chris

stuß den Stoff seiner Incarnation auß sich nahm, konnte auch sein Fleisch kein gemeines sein, gleich dem unfrigen niederziehend und beschwerend. Daher die wunderbare Feinheit Christi als Kind, daher die Kräfte, die auß seinem Körper außstrahlten, und um deren willen sich die Menschen um ihn drängten, daher sein früher Tod am Kreuz, während sonst Gekreuzigte länger lebten. Dies wirft auch Licht auf die Bedeutung des Fleisches und Blutes Christi im Nachtmahl, das er als stärkende Nahrung anempstehlt. Darnach wird sich auch das Christis Ideal der Kunst bestimmen müssen, das die jett weder in der Sculptur, noch in der Malerei gefunden zu sein scheint.

In das Detail der übernatürlichen Incarnation einzugehen ware nicht nur Mikrologie, fondern auch Berissologie. Es genügt, die Region bezeichnet zu haben.

In unserer Auffassung fallen alle Schwierigkeiten, Die wegen ber communicatio ber beiben Naturen in Christo burch Eutyches und Neftorius in ber Rirche entstanden, weg; benn Chriftus ift in feinem außergöttlichen Sein vor ber Menschwerdung weber Gott noch Menfch, machte fich aber, burch bie in ihm zurnichgebliebene gottliche Gefinnung, aus ber von ber Welt ber ihm geworbenen Subftang, gum Menfchen. Nach ber gewöhnlichen Auffassung mußte bas Göttliche in Chriftus bas Menfcbliche, bie menfcbliche Befcbranfung und Endlichkeit, aufheben; aber nach unferer ift es gerabe umgekehrt; gerade Die gottliche Natur ift es, Die ihn in Diefe End= lichkeit und Beschränkung eingehen heißt, fie ift also bas Setenbe, nicht bas Aufbebende berselben. Und baraus, baf Chriftus fich feines außergottlichen Seins als eines gottlichen begebenb, ben gottlichen Willen anzieht, erklart fich auch feine Bunberfraft. Der ben gottlichen Willen angezogen bat, wirft fraft biefes gottlichen Willens Bunder. - Uns ift Gott zwar ber Potenz, ber Da= terie nach in ber Welt, aber bem Willen nach außer ihr, ba er vielmehr nur mit feinem Unwillen in ihr ift. Wie follte auch Bott mit feinem Willen in diefer gertrennten, gerbrochenen, franfen Welt fein? Seinem Willen nach follte fie in Ginbeit, Barmonie und Gefundheit bleiben. Daber Chriftus, ber ben gottlichen Billen anzieht, hauptfachlich Geilungswunder vollbringt."

Wer ftaunt nicht über bas Genie bes Mannes, ber mit Allem, was im himmel, auf Erbe, und unter ber Erbe fein mag, vertraut ift, ber gerabe über bas, wovon Gutmuthige meinten, es gehore zu bem, "was in bes Menichen Sirn nicht pagt", Befcheib weiß, bem es ein Leichtes ift, nicht nur eine Theogonie und eine Rosmogonie, fonbern auch noch eine Logogonie zu geben? Berweilen wir boch ein wenig, ba wir eines folden Aufschlusses gewurdigt worden find, wie er noch von keinem beutschen Philojouhen ertheilt worben ift, bei bem Runftgemalbe, worin Baubergestalten an Zaubergestalten fich brangen, und Alles fo munderbar gehalten ift, bag wir ber gemeinen Welt gang entruckt werben. Bu bedauern ift nur, bag er, bem bas gange Detail ber Incarnationsscene Bunkteben für Bunkteben (ale ware er babei gewesen) vorschwebt, aus ebler Bescheibenheit, und um fich nicht ben Borwurf ber Mifrologie und Beriffologie zuzuziehen, uns noch fo viel Entzudenbes, bas wir nicht zu ergangen vermögen, vorenthalten hat. D bag und ein auter Geift in bas Atelier ber Schellingis. schen Imagination einführte, um die bort noch verschloffenen ge= heimnigvollen Geftalten zu entbeden! Doch, wir fcwache Sterbliche mochten faum ben Anblid ertragen. Go geben wir uns benn mit bem Enthüllten zufrieben; enthält es ja boch ichon fo manches "aus Duft und Glang Gewebtes", nicht nur eine Er=, fonbern wahrlich auch eine Verklärung bes Gintrittes Chrifti in bie Welt. Betrachten wir die Sauptpunfte.

a. Der Logos ift theils immateriell, theils materiell, voer relativ immateriell und relativ materiell, was ein unendlicher Borzug ift, der ihn über die Maßen biegfam, zu jeder Wandelung, jedem Prozesse fähig macht. Er würde vielleicht gar völlig immateriell genannt, wenn nicht, dem heiligen Geist gegenüber und weil bei der Menschwerdung auch die Leiblichkeit zu berücksichtigen ist, es für ihn angemessener wäre, materiell — heißt das, bis auf einen gewissen Grad — zu sein. Das Verbältniß des ihm als

Immateriellen zukommenden Geistes zu dem Geiste des Baters und hinwieder zu dem heiligen Geiste ist übrigens ein schwer zu Enträthselndes. Es wäre jedoch von der andern Seite sogar noch eher von ihm zu sagen, er sei materiell, oder die Materialität überwiege in ihm, da die zweite Potenz der Natur entspricht; aber das will sich für eine so hochgestellte Versönlichkeit nicht schicken. Also wersen ihm eben beides, Materialität und Immaterialität, beigelegt. So hat man gleich noch den ungemeinen Vortheil, die Feinheit des Neußern von vorn herein bewiesen zu haben, aus der sich wieder die Anlage zur Wunderkraft deriviren läßt.

b. Dem Logos zu Liebe wird das Gesetz der Zeugung und Empfängniß als ein adoyov aufgehoben, ober wenigstens modistzirt. Wenn er auch einen organischen Prozeß besteht, so folgt er doch nicht dem gewöhnlichen Entstehungsgange organischer Wesen. Denn dieser gehört nur zu der ganz gemeinen, niedrigen Ordnung der Dinge, die, von dem ewigen Wesen herrührend, von Ewigkeit zu Ewigkeit auf die einsörmigste Weise sich erhält. — Der Logos nimmt frei den Stoff zur Materialistrung aus sich selbst, er erhält ihn nicht etwa von außen von der Maria — denn diese war ja von der Erbsünde insicirt, und wie leicht hätte er da, obseleich er sichon früher Tentationen und die Macht der Sinnlichkeit überwunden hatte, as und insicirt werden können? Er wählte sich ganz frei die Maria aus, daß ihr Schooß ihn liebend trage, und er wußte sich während der Assimilation ihrer Säste auß glücklichste vor jeder Insection zu schützen.

c. Es konnte nun nicht fehlen, daß das Fleisch Christi einen spezisischen Unterschied von dem gemein menschlichen bildete, und übersein und zart ward. Und dies soll Licht auf die Bedeutung des Fleisches und Blutes im Abendmahl wersen. Natürlich, damit die Transsubstantiation und die Consubstantiation begünstigt wersen! Denn was sollte auch die unsinnliche Lehre der Reformirten gelten? Eine sinnlichsgeistige Auffassung steht weit über der reinsgeistigen — wenn schon Christus gesagt hat: "Der Geist ist es der da lebendig macht, das Fleisch ist gar nichts nütze." Brot und

Wein durfen nicht als bloße Symbole betrachtet werden. Weit köftlicher ist ihr Genuß, wenn sie eine superfeine Substantialität in sich schließen. — Aber o des gewaltigen Lichtes, welches über das Verhältniß der Feinheit des Fleisches und Blutes Christi, wäherend er auf Erden wandelte, zu der Feinheit beider im Abendmahl werbreitet worden ist! —

Obgleich noch andere ungemeine beautes philosophiques in Bezug auf Chrifti Menschwerbung und Wunderfraft uns geboten werben, und gehn Mal mehr Gebeimniffe enthüllt zu werben fcheinen, als bie Philosophie feit bem Mittelalter mehr zu enthullen vermocht bat, so wenden wir uns boch nunmehr bavon ab, eingebent ber Berfatilität unferer theologiffrenben Weltweisen, bie ftete zu entschlüpfen und ihre Worte zu ihrem Bortheile zu beuten wiffen - was ihnen um fo leichter ift; ba fte eigentlich auf ben Buchftaben nichts halten, biejenigen belächeln, welche gläubig auf benselben trauen, eben so ben Beurtheilern Digverftand vorwerfen, bie Geheimlehre erft nothgebrungen aufbeden, und bas Gefagte fo auslegen, baf es vernünftig ericbeint. Es ware moglich, baf gewiffe Theorien von ber Incarnation fich auf gang Weniges reduciren, was mit bem Geprange ber Darftellung feltfam contraftiren wurde; es fonnte fein, dag babinter am Ende nicht viel mehr ftedt als die einfache Lehre von bem Siege ber Beiftigkeit über die Sinnlichkeit, ber Kraft über ben Stoff. Dazu nahme wenigftens Mancher angegriffen feine Buflucht, wenn er es fonft fcon gerne leiben mag, wenn fein Bortrag fo imponirt, bag er als ber Glaubigfte erfcheint. Allein es ift eine unendliche Kluft zwischen benen, welche mit einfachem Sinne und innigem Glauben bie Dogmen verfechten, und benen, welchen biefe nur zur Ginkleibung ihrer tieffinnigen (?) Speculationen bienen, und bie allen Theismen, bem eigentlichen Theismus, bem Pantheismus, bem Monotheismus, bem Tritheismus Rechnung tragen, und genauer betrachtet, 1/4 Theismus und 3/4 Pantheisnus, mit einigen Formen bes willfürlich gebeuteten Chripenthums, ber flaunenben und borchenben Menge, welche um ber

legtern willen Alles glaubig hinnimmt, zu jeber Ausflucht zum voraus bereit, vortragen.

Doch loslaffen konnen wir unfern Glaubenshelben noch nicht. Rach Frauenstädt (S. 118) bat er fich über bie Activität Chrifti mabrend ber anscheinenden Grabesruhe also geäußert : "Chriffus nun ift "getobtet nach bem Fleisch, aber lebendig gemacht nach bem Beift", und als folder "ift er auch hingegangen und hat geprebiat ben Geiftern im Gefängniß, bie etwa nicht glaubten, ba Gott einftmals harrete und Gebulb hatte zu ben Beiten Roab's, ba man bie Arche zurüftete, in welcher wenige behalten wurden burche Baffer" (1. Petri III. 19, 20). Unter ben Ungläubigen find hier die vorgeschichtlichen Menschen, die burch bie Sunbfluth umtamen, zu verfteben. Diese ftanben außerhalb bes Prozeffes bes Beibenthums in feiner Entwickelung zur Offenbarung bin; bie vermittelnde Botenz war zu ihrer Zeit noch nicht wirksam, und beshalb ging Chriftus bin, ihnen zu predigen. Dies ift bie Bedeutung bes descensus ad inferos." - Gludlich! gludlich! Selbft bie Bollenfahrt Chrifti hat an Schelling einen Bertheibiger gefunden! Babrend in Synoben (z. B. gerabe ber gurcherifchen) offen bas Lemma bes Glaubensbekenntniffes: "Sinabgefahren zu ber Solle" ange= griffen und weggewünscht worden ift, wird es vom philosophischen Ratheber herab in Schutz genommen. — Db aber fo etwas von oben geoffenbaret worben fei, ob es wefentlich zum Chriftenthum gehore, ober ob es etwas Fabulofes fei, bas, wenn es in einer andern Religion vorfame, bubich zur Mythologie gezählt, und entweber verworfen, ober mobificirt wurde, bas gilt gang gleich. Was foll lange untersucht werben, ob fo etwas authentisch, faktisch fei, ob es das Gepräge ewiger Wahrheit an sich trage — eitle Fragen! Alles kommt nur barauf an, bag ber Philosoph, wenn er schon bie Sauptlehre bes Chriftenthums von Gott nach menfchlichem Gutbunten gefarbt und verandert hat, boch baneben burchaus als driftlicher Theolog und als Offenbarungsgläubiger, und zwar in bem Sinne ericheine, daß er auch jedes Fadchen, das noch fo aufferwefentlich ift, in fein Gewebe aufzunehmen wiffe. Denn bie Uebereinstimmung mit dem Bolksglauben gibt einen Glanz, welchen nichts zu vergleichen ist. \*) Wozu sich doch ängstlich die Frage des eigent-lichen Wahrheitsfreundes stellen: Würde Christus, wenn er wieder auf Erde erschiene, dieses von sich geltend machen, ja darauf nur einigen Werth seine?

Dem muß schrecklich enge bie Lehre von bem Unenblichen vorkommen, und enge ber Umfang ber Religion fein, ber nach folden Erweiterungen biefer lettern burch fo fleinliche Buthaten und Unbangfel, wie die Bollenfahrt, greift. Es wird Ginem ungefahr babei gu Muthe, wie wenn ber Seberinn von Brevorft bie Rraft beigelegt wirb, unseligen, im Zwischenreich befindlichen Geiftern Religionsunterricht zu ertheilen, und fie - bie, wie es scheint, burch fein anderes gottliches Mittel gerettet werben fonnten - ju erlofen. Es heifit Chrifti Wert fchmablich entstellen, wenn man ibm Dinge aufburbet, bie nie und nimmermehr fein find. mit Buverficht, im Intereffe einer bes Namens "gottlicher Offenbarung " würdigen Religion, fagen: descensus ad inferos descendat ad inferos! Eine solche in fich nichtige und hoble Lehre kann burch feine Dialektif und feine Rebefunft gestütt werben. Mag man immerhin icone Worte barüber machen, bag Chriftus zuerft, von ber Beburt bis jum Tobe, ein leibliches, fobann in ber Beifterwelt ein rein geiftiges, unt endlich nach ber Auferftehung, mit bem verklärten Leibe, ein leiblich = geiftiges Leben geführt habe: biefes pomphafte Gerebe übertont bie einfache Frage nicht : Ift es einigermaßen wahrscheinlich — ift es vollends ausgemacht mahr, daß Chriftus ben vor Noah Gestorbenen bas Evangelium geprebigt babe. während fein Leichnam im Grabe lag? Das barauf bezügliche Raisonnement selbst untergrabt bie Theorie. Wenn nämlich im gleichen Buge auch die Auferstehung bes Fleifches - benn wie

<sup>\*)</sup> Immo cum Platone non doctos vel philosophos, sed sophistas eos vocabimus, qui sola ea doceant, quae vel imperantibus vel multitudini placeant, et quod illi probant verum et rectum esse censeant. S. Francessädt, pag. IV.

wollte unferm bie zwei Botenzen ber Philosophie und Theologie umfassenen Gelehrten die Unsterblichkeit genügen? — als eine bebeutsame Lehre aufgeführt, und badurch unterstützt wird, daß das Geistige stets in Verbindung mit verklärten Organen fortbestehe, so wird jenes rein geistige Sein und Wirken, während sein Körper im Grade war, nur um so unglaublicher. — Christus ist nicht das Lamn, das fort und fort alle Sünden der Welt, alle Ausgeburten irrer Phantaste tragen soll; und das Christenthum ist nicht zum Schlachtopfer ausersehen, daß an ihm alle dialektischen Experimente gemacht werden.

Germanien ist erwacht, und bezeichnet solche Träumereien mit jedem andern Namen eher, als dem der Philosophie. Und wenn gelehrt ward: Die Welt ist die Verkehrung der göttlichen Einheit, universio (bei Lucrez), so werden wohl Viele sinden, es möchte eben so gut erlaubt sein, dieses Wort auf die Verkehrung oder Verkehrtheit eines Einzigen unter den Sterblichen zu beziehen.

Wir erbliden leiber in Schelling nur noch ben Torso senes Denkers, ber er einst war. Zwar bilbet er sich ein, höher zu stehen, als er ehemals stand; er spricht von dem Ueberseienden, dem Ueberssubstantiellen; und er will sich über alles hinausgeschwungen haben, was er als Jüngling und Mann erkannt hatte; aber was kann das anders sein, als was wir gar nicht nennen dursen. Kurz, mag der Ausbruck: "Ueberphilosophiren" seine Thätigkeit bezeichnen. — Das aber soll er niemals glauben, daß sich die Mehrheit seiner Zeitzgenossen gängeln lasse. Wahrheit gilt es, die Urwahrheit, unbestechlich, Verblendetem und Blendendem unzugänglich — mit dem Ewigen verwandt, welches nicht heute so, morgen anders ist, dem Einen, welches nicht nur gegen drei, sondern gegen Millionen unsüberwindlich ist \*). — Tändelt immer, künstelt immer, weiselt immer,

<sup>\*)</sup> So boch auch ber bei Demalb ermante Titel: "Der unüberwindliche Eine gegen Drei" flingen mag, so verhüllt er boch schlecht bas Dispoerhältnis von Eins zu Drei; es ift, als habe ber Eine gegen Drei zu fampfen, und besiege sie in muthiger Gegenwehr.

Euer Treiben ist vergeblich! Nur bas Wahre wird, so einfach seine Gestalt auch ist, slegen. — Suchet immerhin, ihr, bie ihr ben hellen Tag herbeizuführen euch rühmet, nur die Dämmerung zu verbreiten, euer Streben ist eitel, vergeblich: bas Licht, das ihr ber Welt geben könntet und boch nicht gebet, bricht — zu eurer Beschämung — durch. Das Göttliche, bas als solches von der Heidenzeit an als Eines erkannt ward (rò desov), bedarf nicht euers übersschwänglichen, erste, zweite, dritte Botenz der Möglichkeit und Wirklichkeit nach enthaltenden sogenannten Monotheismus.

Der von euch verachtete Spinoga fteht unendlich über euch; ein unbestechlicher Zeuge ber Wahrheit - rein wie fie, von ihr tief burchbrungen, nicht wantenb; nicht ber vornehmen ober gemeinen plebs zu Liebe bies ober jenes lehrenb; bas von Gott bem gangen Menichengeschlechte Geoffenbarte mehr als bas Mufteriose ehrenb: von ber Liebe zum Wefen bes Ewigen, nicht zu außerwefentlichen Formen beffelben befeelt, lieber ben Ratheber meibenb, als von bemfelben berab in fliegender, wohlflingender Rebe nur bas boren laffenb. mas mit bem überall Berbreiteten wenn nicht übereinstimmt, boch zusammenklingt \*); ftete und unwandelbar berfelbe: ein achter Spiegel bes von ihm mit allen Fafern feines Seins umflammerten Subftantiellen, ein Abglang bes mahrhaft Seienben - ein Rern, bem Biele, wie febr fle auch ichimmern wollen, gleich Schalen gegenüberfteben. Welcher Abstand zwischen ihm und benen, qui, quasi tota natura cum ipsis insaniret, eandem miris modis interpretantur (a); — qui rationem coecam appellant, humanamque sapientiam vanam, et contra imaginationis deliria, somnia et pueriles ineptias divina responsa credunt; - qui præjudicia fovent, quæ homines ex rationalibus brutos reddunt ... et quæ veluti ad lumen intellectus penitus extinguendum data opera excogitata videntur. Berabe auch bie.

<sup>•)</sup> In Theatrum degeneravit.

<sup>\*\*)</sup> Præfatio Tract, theol. polit.

welche, fich ftolz über ihn erhebend, Vernunftwissenschaft und negative Philosophie iventificiren, und die positive, mit den Schlacken der Höllenfahrt, ihr überordnen, trifft sein Wort, das zunächst einer dunkeln Periode bestimmt war: "Diesenigen, welche die Vernunft gänzlich verachten, und den Verstand als von Naturverdorden verwerfen und verahscheuen, werden ohne Fug und Recht als solche angesehen, welche des göttlichen Lichtes gewürdigt seien." Dieses Wort mahnt aber auch furchtbar an jenes Göthe'sche:

## Berachte nur Bernunft und Wiffenschaft, u. f. m.

Wenn es sich schon von selbst versteht, daß nicht Alle, welche die Vernunft ehren, eine Philosophie ausbilden würden, welche der Schellingischen Vernunstwissenschaft gliche, so ist doch die Ershebung der Offenbarung Bürge genug dasür, daß Verstand und Vernunst der Autorität dieser letztern weichen sollen. Die Verstennung ihrer Rechte aber, und die Jumuthung, daß sie solche Lehren, dergleichen wir oben erwähnt haben, sich gefallen lassen solle, ist start; und der Logolatrie Schelling's stellt sich eine ganz andere gegenüber, wornach sich der menschliche, auch von Gott stammende Logos, nothgebrungen gegen die Victionen von einem andern mit Wolken von Wundern umringten Logos seiner Rechte erwehren, und die Theorie von diesem in gehörige Schranken zurückweisen muß. Welche tiese Bebeutung hat Spinoza's Wort: veritas veritati non repugnat!

Wer kann fich, nach biesem Allem, enthalten, folgendes Bilb bes ganzen Ganges ber Schellingischen Philosophie von Oswald zu billigen:

"Das kede, frohlich die Wellen durchtanzende Schiff kehrte um, und fuhr in den . . . Hafen des Glaubens ein, fuhr den Riel jo fest in den Sand, daß er noch jest darin steckt. Da liegt es jest, und Keiner erkennt in dem alten, hinfälligen Wrack das alte Schiff wieder, das mit vollen Segeln, und wehenden Flaggen hinausfuhr. Die Segel sind längst vermodert, die Masten zerknickt, durch vie klaffenden Planken ftromen bie Bellen hinein, und täglich spult die Fluth neuen Sand um ben Kiel." —

Jeber entschiedene Wahrheitsfreund darf auch wohl mit Recht sagen: Hundertmal lieber will ich, gleich Spinoza, den Vorwurf der Erstarrung auf mich laden, als dem weichen Stoffe gleichen, der sich die Zeichen des Neo-Schellingianismus aufdrücken ließe, welcher weder der Vernunft gibt, was der Vernunft, noch Christo, was rein Christi ist, sondern den Gestalten, welche die Wahrheit umhüllen und umschwirren, wie den dieselben hegenden Mächten beinahe eben so viel Rechnung als der Wahrheit selbst trägt, so daß durch ihn am Ende nichts befördert wird als das

## Irrlichteliren.

Was bietet eine, Anhängsel der Offenbarung wie Geoffenbartes in sich aufnehmende und mit der größten Sorgfalt pflegende Banjophie demjenigen, der sich vom Autoritätsglauben losgemacht hat, und nach nichts als Wahrheit, ewiger Wahrheit ringt? Was gibt sie dem Geiste, dem, wie Zschoffe in seiner Selbstschau sagt, "die Göttlichsteit des Forschergeschäftes" sich einmal kund gethan hat, und der allein dem Unendlichen sich zuwendet, ohne auf Buchstaben, versschlungene Zeichen, Namen, Formen und Formeln mehr zu achten?

Wenn ber nämliche Schriftfteller ebenbaselbst \*) sagt: "Die Philosophie, diese Sehnsucht der Geister nach dem Unbedingten und Ewig-Wahren, ist der sechstausendsährige Läuterungs prozeß unserer Kenntnisse und Erkenntnisse;" so kann die Klage nicht unterdrückt werden: Traurig, wenn nach sechs Jahrtausenden zwar wohl Spuren eines Prozesses oder gar vielsacher Prozesse, keine aber von Läuterung vorhanden sind! — Wen erfüllt nicht die tiesste Bewunderung für Woses, der in so früher Zeit seinem ungebildeten, rohen, zum Polytheismus sich hinneigenden Bolke die Idee Gottes als des ewigen Wesens in ihrer ganzen Reinheit gab und sicherte, indem er es benselben einsach andeten lehrte als den,

<sup>\*)</sup> Bidotte, Gelbfifchan, II. Ebl., G. 14.

ber da war, ift und fein wirb! Bie befrembend ift es dagegen, wenn mehrere Jahrtausenbe nachber Giner, ber fich fein Leben lang mit ewigen und gottlichen Dingen beschäftigt bat, einem ber gebilbetften Bolfer einen burch Runfteleien und Buthaten entftellten, feines Namens nicht von ferne wurdigen Monotheismus aufbringen, und niemanden feines burch ben Vernunftgebrauch gewonnenen Glaubens an bas Unenbliche, bas in allem Wechfel Bebarrenbe, das Wefen der Wefen froh werben laffen will, wenn er fich nicht bereit erklart, bas unbeimliche Gefchleppe von Mythen und Logmen bingunehmen und mit jenem Glauben auf irgend eine Welfe gu verweben! - Selbst unter ben "blind" gefcholtenen Beiben mußten ihre Beifen, ein Anaragoras, Xenophanes, Barmenibes, Sofrates, Platon, Ariftoteles, bas Göttliche (rò Seior, ro daiuovior) so barzustellen, bag bavor bie Mythologie und Vielgotterei wie von felbft gleich Schatten verschwinden mußten. ein Fortschritt ber Zeiten follte es etwa beigen, bag nunmehr von benen, die fich ruhmen, bes Lichtes gewürdigt zu fein, unbedeutende Aeußerlichkeiten als Theophanien behandelt und als etwas fo Beiliges ausgemalt werben, bag fie bem Gottlichen, bem Ewigen felbft an bie Seite zu treten scheinen? Gleich als ob ber menschliche Geift feinen fichern Magftab in fich truge, um Großes und Rleines, Wefentliches und Außerwefentliches zu unterscheiben, Gottliches und Ungöttliches zu fichten; gleich als ob es fich einzig barum handelte zu poniren, und bas von Andern Ponirte auf immer ponirt zu laffen, mabrent es fchredlich verpont mare, zu negiren, bas Gottes und ber Religion Unwürdige zu verwerfen, und bas Machwert ber Dichtung und Erbichtung zu gerftoren. - Dag Chriftus felbft immerbin erklart und bewiesen haben, bag fein Beruf ber fei, Die Menschensatungen aufzuheben (zu negiren), bem Pharifaismus, ber priefterlichen Unlauterfeit, entgegenzutreten, bas Reich ber himmel ju fliften, bas Sein, Leben und Weben in Gott zu verbreiten, ohne je zu forbern, bag man ihn felbft gleich feinem Bater anbete - gleichviel, es foll nicht zwischen bem Rern und ber Schale ber driftlichen Religion unterschieben, fonbern alles herbeigezogen werben,

mas Sagen, Confessionsformeln, bogmatifche Bucher gur Berberrlichung bes Stifters berfelben binguerfunden haben. Es foll Chrifti Wanberung vom himmel zur Erbe, von ba zu ber Bolle, von bier wieder zur Erbe und von biefer zum himmel empor geltenb gemacht werben. Dbgleich er gegen bas "Berr, Berr-Sagen" geeifert; obgleich er fich nicht vorzugeweise als Wunderthater bervorgestellt; obgleich er gesprochen bat: "Der Geift ift es, ber ba lebenbig macht, bas Bleifch ift gar nichts nube ": es foll jest bennoch bas Gebeimnifvolle feiner Geburt, bas Miraculofe feines Birfens über Alles bervorgehoben, und Alles, auch bas, was ihm als Fleisch, finnliches Beichen, Buchftabe, Nebenbing galt, als lebenbig machenber Beift gepriesen werben; bas Neugere, bas, was bas Organ ber Offenbarung angeht, foll ber Offenbarung gleich gelten. - Die Reformatoren aber, biefe Lauterer ber entftellten und entweibten Religion, find als zu fühne Neuerer zu betrachten. Zwingli- namentlich hat Chrifti Leib und Blut nicht zu gerfoften gewußt! Er bat verfannt bas Geheimniß ber Weihe. Da ftebt wie ein Gott über ibm Movalis, ber einen verfeinerten Ratholizismus bem Brotestantismus überordnete, und in bem Genuffe bes Leibes und Blutes gerichmolg \*). -Rann man fich ba bes Ausrufes erwehren, welcher auch einmal an eine große Versammlung gerichtet wurde : "Mur nicht gurud in bie Nacht!"

Wahrlich, wer nicht bas Unbedingtwahre, bas Urgewisse einsach verkündet, der schmeichle sich nicht, eine Stütze der Philosophie und Religion zu sein, und z. B. der linken Seite der Hegelianer, deren Verwegenheit so weit geht, daß sie ausrusen: "Die Relizgion ist der Untergang der Sittlichkeit!" Ginhalt zu thun. Es war nur eine süße Selbstäuschung Schelling's, wenn er in seiner ersten Vorlesung sich so vernehmen ließ: "Nicht zu zerstören bin ich da, sondern zu bauen, eine Burg zu gründen, in der die Philosophie von nun an sicher wohnen soll."

<sup>&</sup>quot;) Siebe Rovalis Schriften, 2. Ibl., S, 30.

Aber, mochte Mancher einwenden, bat benn Schelling je Mythos, Wunder, Dogma buchftablich und wörtlich geltend gemacht? Dient ihm bies alles nicht bloß als Folie zu feinen philosophischen Ibeen? — Wohlan! Wem ift benn fo bamit gebient? Und was foll boch eine folche Vermählung aller Elemente, auch ber bes Glaubens und Unglaubens? 3ft nicht fo bas Gefchleppe bes Bofftip-Genannten doppelt läftig? Bas foll bie Mummerei? Ber mag eine bloße Glaubenspuppe bewundern? - Gine folche theologistrende 'ober Theologaster=Philosophie ift ganz bazu geeignet, jene weiche jum Myftizismus hinneigende Sentimentalität zu begunftigen, welche vor allem fraftvollen Denten und Sandeln ichen gurudtritt, auf alles irbische Thun und Treiben ber Uebrigen wehmuthig herunterblickt, und in gefühlvollen Betrachtungen über die Bebeutsamkeit und Beiligkeit von Dingelden, die bem Ewigen gegenüber taum ber Beachtung werth find, zerschmilzt - eine Richtung bes Gemuthes, die Jean Baul im Titan mit schneibenben Worten fo bezeichnet hat : "Ich habe biefe verbammte Erhebung ber Seele blog aus Niebrigkeit ofters mit ben englischen Bferbe= ichwänzen verglichen, bie auch immer gen himmel fteben, bloß weil man ihre Sehnen burchschnitten."

Burbe nicht die Rebe von dem versöhnlichen Sinne Christi, welcher ihn vermochte, für seine Feinde zu beten, und von seiner ganzen ebeln, ihn zum Muster für die Menschheit erhebenden Gestinnung, zu unserer Zeit, wo so Biele übermüthig ausrusen, die Grundprinzipien des Christenthums, ja aller Religion müssen fallen, oder ste seien bereits gefallen, während sie weder fallen können noch werden, weit größere Wirkung thun, als das Gerede von der verssöhnenden Zauberkraft des Blutes, von der Höllens und himmelsfahrt? Sollten nicht Fragen folgender Art weit eher Anklang sinden: Wahnt nicht der Genius der Tugend, der sich selbst ausopfernden Menschens oder Baterlandsliebe, wie der Genius der Mutterliebe und so mancher andere, an den alles durchwaltenden Geist, von dem jene nur Aeußerungen, Theile, kleine Theile nur sind? Was läßt sich in dieser Beziehung ahnen, mit vollem Rechte ahnen, wenn

unsere Erbe mit ber unermeßlichen Zahl ber Gestirne zusammengehalten wird? Und wenn auch jene Genien ber Menschheit angehören, sind barum die Menschen selbst etwa Götter, und unabhängige Wesen? Ist barum nicht mehr das Geistige, Ideelle anzuerkennen und zu ehren, von dem eben jene Genien ein Ausslußssind, das sie der Möglichkeit nach auf irgend eine Weise in sich enthielt, ehe sie der Wirklichkeit nach in einer Gattung endlicher Wesen in die Erscheinung traten? Wer wird je unterdrücken das Gesühl der Menschheit für das Alles Bindende, Ordnende, Verzeistigende? Wer ist der, der auch in Bezug auf den Andlick der uns umgebenden Natur jenem unvergleichlichen Worte Göthe's widerstände:

"Es webt in ewigem Gebeimnis Unfichtbar fichtbar neben bir"! -

Weg doch von den Altären, die der Wahn und Aberglaube errichtet hat, und welche die Philosophie wenigstens nicht berufen ift zu stügen, zu dem Altar der ewigen Wahrheit!

Daran knupft fich wie von felbft jene Frage bes Spinoza: "Welchen Altar baut fich ber, ber bie Majeftat ber Bernunft verlett?"

Webe euch, ihr Schwachgläubigen, bie ihr, während ihr als Glaubenshelben auftreten wollet, sattsam beweiset, bag ihr mabnet, es ware um bas Chriftenthum, die Religion, die Philosophie, die Wiffenschaft geschehen, wenn ihr nicht alle Ibole ber Borzeit mit aufnahmet und erhieltet. Wahrlich ohne biefe, und somit auch ohne euch befteht Chriftenthum, Religion, Philosophie, Wiffenschaft: benn ihr Wefen ift etwas gang Anderes, als bas, was ihr uns bietet, indem ihr dem Buchstaben huldiget, und Mischungen machet, welche ibre Unnatur genug verrathen. Ihr habt 's Wiffen verlernt, und 's Glauben boch nicht recht gelernt. Ihr theologophilosophiret, aber wir erblicken barin weber Gottes = noch Welt = Weisheit. Denn biefe bestehen wenigstens nicht etwa barin, bag man eine einzelne Religion in ihrer Entstellung gelten läßt, und fle mit neuen Phrasen und Beweisen zuftust. "Es ift nicht alles gut was Briefter und eines Priefters Creaturen fagen," und eben fo unrühmlich, biefes qu pflegen, als mare es für alle Beiten beftimmt.

Die Philosophie mochte fich namentlich an Schelling mit folgenden Worten wenden: Du haft in füßer Selbsttäuschung erflart, bu' fühleft bich verpflichtet, "mir, ber ich ber Schutgeift beines Lebens war, nicht zu fehlen." Aber bu haft mir nur zu febr gefehlt. Wohl war ich bein Schutgeift, fo lange bu warft, wozu bich die herrliche Natur und eigene Bildung machte, fo lange ich dir als die ewige Kraft galt, welche allen Licht fpendet, die nicht lichtscheu find, so lange bu bich rein nur bem Unendlichen zuwandteft; ja, bu warft einer meiner erften Lieblinge, als bu einft in die Fufftapfen Spinoza's trateft, und begeiftert die Ginbeit bes Seienben verfündeteft. Aber feit bu ber fcblichten Auffaffung ber Dinge entsagt, seit bu ben Nischen, worein bie Menschen bas Bottliche geftellt haben, und ihren Bergierungen fo vielen Dienft erwiesen haft, als diesem felbft, feit bu bir haft einfallen laffen, bas Nicht-Beilige beilig zu fprechen, und zu vergottern, babe ich mich Meine Fittige werben nimmermehr etwas beden, zurückgezogen. beffen Unblick und Name Wiberwillen erregt, wie gang besonders bas, was fich Satanologie nennt. Glaubst bu nicht, bag jener Name unter hunderten neun und neunzig unwillfürlich an bas Wort mahnt: ὅπαγε ἀπίσω μου, σατανά! wie an bas: "Du follft ben herrn beinen Gott anbeten und ihm allein bienen." Ueberlag boch ben Satan, Diabolos, Beelzebub, Antichrift ber Finfterniff, Die fie erzeugt hat, und verliere nicht Worte an bas Sollenreich und seine Larven. Willft bu das Bofe behandeln, wohlan, fo thue es, ohne ben Bofen berbeizurufen, ben Schalf; mube bich auch nicht ab. bas Bofe gur Boteng zu erheben. Dein bober Beruf ift, Die Nete bes Truges, des Wahnes, ber Berblendung zu gerreißen, Andern bas etle Geschäft überlaffend, bie Maschen berfelben mubiam zusammenzuhalten. Ich bin gewiß, daß bu ihre Plane nicht begunftigen willft, aber wirke ihnen fo offen entgegen, als alle Wahrheitsfreunde es von jeher gethan, als es auch Chriftus gethan, und eben baburch fich als Sohn bes lebenbigen Gottes, als bas Organ ber ewigen Bahrheit beurfundet bat. Es ift nicht Sache bes Beifen, um bie Gunft berer zu buhlen, welche an Worten hängen, und ihnen zu Liebe wieder mit Worten ein Syftem zu bereiten. - Bage es

wenigstens nicht, Junglinge, welche freien Gebrauch von ber Bernunft machen wollen, bavon gurudgufchreden, und ihnen benfelben auf irgend eine Weife zu verfümmern : benn bu vermochteft burch nichts ihnen jene bochfte himmelsgabe zu erfeten. fährlich ift für Viele bie Bezeichnung : Negative Philosophie = Bernunftvbilosophie. - Ronnte fich bein ehemaliger Gegner Jacobi, wofern er wieber erstände, vom Erstaunen erholen, wenn er, ber ftets nur Verebrung ber moralischen Burbe und Sobeit bes Stifters unserer Religion forberte, bich eine Chriftologie mit allen jenen Buthaten, beren oben gebacht worben ift, vortragen borte, und bie Schlagwörter "Berfohnung, Rechtfertigung" u. f. w. vernahme? Und meinft bu, daß unter ben Lebenben nicht die Meiften biefes Staunen theilen, mabrend es nur bei Wenigen in Bewunderung übergeht? — Berebe bich boch nimmermehr, von ber "Metropole ber beutschen Philosophie" aus eine "entscheibenbe Wirfung" hervorzubringen, so lange bu nicht mehr wie einst bas All, sonbern bas Alles verherrlichft, fo lange bu nicht mehr die nature divinisée \*), wie Frau von Stael fagte, allein erhebst, sonbern bie Bergotterung ber Unnatur, gefchehe es auch unter noch fo einschmeichelnder Form, bingufügft. - Sollteft bu aber ben freien Aufschwung bes Geiftes zu bem Einen, bem Allumfaffenben, als fei biefes an fich fur ben Frommen ungenügend, burch Warnung por bem Ribilismus zu bemmen fuchen, fo werben bie ber Bernunft Bertrauenden also bir antworten : Der eigentliche Nibilis= mus, bas unfelige Streben, bas an fich Gitle, Leere, Sohle, bas zu ber Religion hinzugebichtet worben ift, bas baare Nichts für immer geltenb zu machen, ift &6, was unfern Ribilismus bervorruft; biefer ift gegrundet auf bie beilige Scheu, bas zu religibfer Wahrheit zu stempeln, was bas Gepräge verjährten Irrthums und verschleppten Bahnes an fich trägt, und bas Ungottliche jum Gottlichen zu erheben; er ift gegrundet auf die achte Bietat gegen bas

<sup>\*)</sup> In Bezug auf das Denten sagt sie: (si) penser est, comme le dit Spinosa, s'identisser avec la nature par l'intelligence, et devenir un avec elle.

Ewige, welche das Fabel= und Sagenhafte zurudweist, und alles negirt, was des Höchsten unwürdig ist. So erzittern wir nicht vor dem Namen Nihilisten, womit ihr und niederzuschmettern wähnet. Das Nihil, das ihr neben der Gottheit angebetet wissen wollet, wird von und schonungslos annihilirt. Keine Machtsprüche, keine Schlagtitel werden und zurückalten, ihr allein zu dienen.

(Alles Gesagte gilt nicht ber Person, sondern rein nur der Lehre, und auch dieser bloß, wosern sie in den oben bezeichneten Quellen richtig angegeben ist. — — Magis amica veritas. — Unser Athem ist die Freiheit. — Die Philosophie darf nicht zum Schemen werden.)

Wie wohlthätig ist doch der Aufblick von dem nichts als Bariationen ausweisenden, sich mit allen Lieblingsmeinungen der Menschen sanst absindenden, durch Mythen eingewiegten Katheberlehrer — zu dem Weisen, der sich selbst immer gleich blieb, der keine Schonung gegen den Wahn bewieß, der "unice seeurus" dachte und lebte, und den Steffens durch das trefsliche Wort verherrlicht hat: "Nur dersenige, der sich selbst auf eine ewige Weise Genüge leistet, ist frei. Gelingt es dtr, an seinem Leben Theil zu nehmen, dann erst magst du auch selbst frei sein, wie er." (Steffens, Was ich erlebte. Dritter Band. © 283.)

## Hegel's Philosophie.

•

. •

•

.. .

•

Der Begelianismus brebet fich um folgende Sauptfage:

Das Absolute ift seinem Wesen nach ibeell\*) ober bentend; es findet darin ein ewiger Prozes, eine ewige Bewegung Statt, wonach es sich zunächst selbst entäußert, in der Form des äußer- lichen Daseins darstellt, in ein Anderes, die Natur, umschlägt, sodann aber aus diesem Anderssein wieder in sich selbst zurückschlägt, zu sich selbst zurückschrt, sich im menschlichen Geiste völlig manisestirt.

Da bas Absolute ibeell ober Ibee ift, kann man folglich fagen: Die Philosophie ift die Wifsenschaft ber Ibee; und die Ibee wird in breifacher Beziehung aufgefaßt:

- 1) als Ibee an fich, als reine logische Ibee;
- 2) als Ibee in ihrem Anderssein, ihrer Aeußerlichkeit, als Natur;
- 3) als die aus ihrem Andersfein in fich gurudtehrende 3dee, ber menfchliche Geift.

Daraus ergibt fich die Eintheilung der Philosophie in

Logif;

Naturphilosophie; Geifte aphilosophie.

Der Inhalt ber Logik ift bas Absolute, Göttliche an sich, wie ce, nach popularem Ausbrucke, "vor ber Erschaffung ber Welt" war; bies schließt in sich, baß im Allgemeinen sein Wesen, seine Actuosität, sein Streben nach Schaffen, ber in bemselben vor sich

<sup>\*)</sup> Degel unterscheibet zwischen ibeell und ibeal; bas erflere bezieht fich auf alles Geistige, bas lettere auf bas Schone. S. Logil I. S. 164. (Bubem bebeutet ibeell bisweilen, was bloß in ber Ibee, in Gebanken eriftirt, wie wenn es beißt: "bas Berstanbes-Unenbliche, welches, neben bas Enbliche gestellt, selbst nur eins ber beiben Enblichen ift, ift ein unwahres, ein ibeelles." Encyst. S. 109.)

gehende Prozeß, vermöge bessen alles, was ber Möglichkeit nach in ihm liegt, verwirklicht werben soll, berücksichtigt werbe.

Ein alles umfaffender Sat ift folgender: "Gott ift bie Bewesqung bes Subjects (bes Geiftes) von fich aus auf fich gurud." \*)

Ehe wir die einzelnen Theile ber Philosophie, die eben angeführt worden find, durchgehen, wollen wir das Nämliche, was hier schematisch vorgelegt wurde, ausführlicher behandeln, mit steter Berucksichtigung ber Terminologie bes Segel'schen Systems.

Ibee und Ibeelles find die einzigen Ausbrucke, welche bis bahin für die Bezeichnung des Urprincips gebraucht worden find, allein es kommen daneben alle Wörter, welche sich auf das Geistige beziehen, vor, zunächst die verwandte Benennung Begriff, sodann: Denken, Geist, Bernunft. Es muß uns also Alles daran geslegen sein, zu wissen, wie diese Ausbrücke genommen werden.

Wie icon bei Schelling die Thatigkeit über bas Festbeftebenbe gefest, und diefes gleichsam als ein Erftarrtes erflart wurde, fo ift bei Begel die Actuofitat, die absolute Bewegung, ber Berlauf, ber Prozeß ebenfalls bas, was überall vorangesett wird; wie fich außerdem bei Schelling, ungeachtet ber Ibentität bes Realen und Ibealen, boch in ben Behauptungen über bas Subject = Object, über bie Ibeen und die ideelle Welt u. f. f. die Superiorität, ber Borrang bes Ibealen hervorthat, fo ift bei Begel bas ibeelle Wirken, bie Beiftigkeit bas Erfte, ja in ber Beife, baf bas Reale zuerft gleichfam, ignorirt zu werben scheint. Es fragt fich nun, ob bas Ibeelle, ba vom Reellen zunächst geschwiegen wird, und ausschließlich von Beift, Bernunft u. f. w. bie Rebe ift, bas Ginzige fei. genauer Prufung zeigt fich, bag ein Ibeelles geltenb gemacht wird, bas zugleich ein Reelles an fich hat, ober eine fich in ber Realität ober Ausbehnung nothwendig barftellende Ibealität; Innerlichfeit und Aeußerlichfeit find ungertrennlich; Denken und Sein, Begriff und Wefen werben als einander entsprechend, als aufs innigfte verwebt, als Gines ausbrudenb betrachtet. Alle jene Ausbrude, welche gewöhnlich einzig auf bas Nichtsinnliche, Subjective

<sup>\*)</sup> Degel's Werfe, Bb. XII. S. 13.

١

bezogen werben, find im Segel'schen Spfteme in einem weitern Sinne genommen, so nämlich, daß zugleich die finnliche, objective Seite mit bedacht ift.

Der Begriff ift theils als fubjectiver, theils als objec= tiver zu faffen. In ber erften Bebeutung bezeichnet er, ber aewöhnlichen Erklärung gemäß, eine allgemeine Vorstellung, in ber ameiten aber bas bie besonbern Dinge in fich Begreifenbe, wie be= areifen balb vorftellen, balb real in fich faffen bebeutet. (Bir werben fpater feben, wie auch Urtheil und Schluß eben fo nicht nur eine subjective, sonbern auch eine objective Bebeutung erhalten.) - In beiben Beziehungen läßt fich nochmals untericheiben, ob ber bochfte Gattungebegriff, ober unter bemfelben ftebenbe Gattungsbegriffe gemeint feien. Jener lagt fich ber abfolute Begriff nennen, und fchließt Alles in fich. Bei biefen fommt ber gange Umfang ber eine Sattung ausmachenben Begenftanbe, wowohl der bereits gegebenen, als der noch möglichen, mit dem Inhalte ber Borftellung, nach welcher die ihr entsprechenden Dbjecte fich gestalteten, und welche bie Menschheit in fich aufzunehmen vermag, völlig überein; bas Weien, Die Natur, Die Sachlichkeit, und hinwieber ber Begriff machen Gines und baffelbe aus. "Wenn wir von ben Dingen fprechen wollen, fo nennen wir bie Ratur ober bas Wefen berfelben ihren Begriff." - Die Ratur, bas eigenthumliche Wefen, bas wahrhaft Bleibenbe und Subftan= tielle bei ber Manigfaltigkeit und Bufalligkeit bes Erscheinens und ber vorübergebenben Mengerung ift ber Begriff ber Sache, bas in ihr felbft Allgemeine." - Das ibeelle, bas befeelenbe Element wird besonders burch folgende Stellen (aus ber zweiten Borrebe zur Logif) bezeichnet. "Aber biefe Gebanten aller naturlichen und geistigen Dinge, felbst ber substantielle Inhalt, find noch ein folder, ber vielfache Bestimmtheiten enthält, und noch ben Unterichieb einer Seele und eines Leibes, bes Begriffs und einer relativen Realitat an ihm hat; bie tiefere Grunblage ift bie Seele fur fich, ber reine Begriff, ber bas Innerfte ber Begenftanbe, ihr einfacher Lebenspuls, wie felbft bes fubjectiven Dentens berfelben ift. Dieje logifche Natur, die ben Beift befeelt, in ihm treibt

und wirkt, zum Bewußtsein zu bringen, dies ist die Aufgabe." — Der Begriff selbst wird nicht stunlich angeschaut oder vorgestellt; er ist nur Gegenstand, Product und Inhalt des Denkens, und die an und für sich seiende Sache, der Logos, die Bersnunft dessen was ist, die Wahrheit dessen was den Namen der Dinge führt. Am wenigsten ist es der Logos, was außerhalb der logischen Wissenschaft gelassen werden soll."

Der Gegenfat von einem fubjectiv für fich Seienben, unb einem zweiten folden Seienben, einem Objectiven, ift als aufgehoben anzusehen, und bas Sein als reiner Begriff an fich felbft, und ber reine Begriff als bas mabrhafte Sein erfannt. \*) Das subjective Denken entsbricht bem objectiven Sein; ber fubjective Begriff bem objectiven Befen ber Dinge. Es ift überall nur ber Begriff zu beachten, wie er vorangeht als Norm für die einzelnen Erscheinungen, wie er ihre innerste Natur ausmacht, und wie er auch in bem menschlichen Bewuftfein auftritt. Das Denten, Begreifen ift als ein Aft unferer Beiftesthatigfeit gu' betrachten, welcher einer analogen außer uns vorhandenen absoluten ideellen Thatigkeit entspricht, welche fich burch bie Dinge hindurch gleichsam als ihr Rern manifestirt. Die gei= ftige Urthätigkeit, welche fich in ber Erscheinungswelt kundgibt, ber Thous der Gattungen und Arten spiegelt fich, so wie fle find, in uns ab.

Bon der Ides heißt es ebenfalls: "Die Idee ist das Wahre an und für sich, die absolute Einheit des Begriffes und der Objectivität; ihr ideeller Inhalt ist kein anderer als der Begriff in seinen Bestimmungen; ihr reeller Inhalt ist nur seine Darstellung, die er sich in der Form äußerlichen Daseins gibt, und diese Gestalt in seiner Idealität eingeschlossen, in seiner Macht, so sich in ihr erhält." (Encystl. S. 195.)

Die Vernunft wird wiederum befinirt als "die einfache Ibentität der Subjectivität des Begriffes und seiner Objectivität und Allgemeinheit." Sie ist nicht etwa blog ein Vermögen unsers

<sup>\*)</sup> Legif. I. S. 50.

Geiftes, sonbern auch die Urfraft, die fich besonderte, Objecte fich gegenüberstellte, in diesen aber ihre Subjectivität zu bewahren wußte.

Eben so ist der Geist "das Gewußte und sich Wissende"; "das allgemeine stubstantielle Selbstbewußtsein." Der absolute Geist umfaßt alles geistige Leben der denkenden Individuen als Einheit gedacht, und ist das in der Menschheit sich seiner selbst bewußt ge-wordene ibeelle Brincly.

Auf ben innigen Zusammenhang bes Denkens und bes Seins, wonach sie sich völlig entsprechen, ja sich einigen, gründet sich auch ber Sat, der aus dem Zusammenhange herausgerissen parador klingt, und vielfach angegrissen worden ist: Was vernünftig ift, ist wirklich, und was wirklich ist, ist vernünftig.\*)

Obgleich alfo Segel fein Princip ftete burch Ausbrude bezeichnet, welche Beiftigkeit ausbruden, und fich über Philosophen, welche bem Realen gleiche Rechnung tragen, weit erhebt, läßt er fich benn boch nichts angelegener fein, als zu behaupten, er lehre unbedingte Einheit ber Subjectivitat und Objectivitat, er anerkenne fein Subjectives, welches rein nur Subjectives fei, bas Urprincip gelte ihm ale Subject Dbject, er nehme feine Innerlichfeit an, ju ber nicht wesentlich Neußerlichkeit gehore. Er fagt in ber Recenfton ber Schrift: "Ueber Begel's Lehre, ober absolutes Wiffen und moderner Pantheismus": "Es heißt in ber Phanomenologie: "bie Bestalt ber Religion enthält nicht bie Bestalt bes Beiftes, wie er als vom Bebanten freie Natur, noch wie er vom Dafein freier Bebante ift, fonbern fle ift bas im Denten erhaltene Da= fein, fowie ein Gebachtes, das fich ba ift."" Alfo ber Gegenstand in ber Religion ift weber bas Dafein abstrahirt vom Denken (bie Natur als die Idee in der einseitigen Form des Daseins), noch ber Gebanke abstrahirt vom Dafein (ber Beift als bie 3bee in ber ein= feitigen Korm bes Dentens, also ber endliche Geift, ober bas Denfen abstract überhaupt, was gleichfalls endliches Denken ift), fonbern Dafein, welches Denfen, und Denten, welches Dafein ift." Es ift mertwurdig zu feben, wie im Anfange biefer

<sup>4)</sup> Bergl. Strauf gegen Mengel.

Stelle geradehin von zwei Gestalten bes Geistes die Rebe ist, ganz entsprechend ber Aeußerung, es gebe sowohl einen ibeellen, als auch reellen Inhalt ber Ibee.

Auf ähnliche Weise äußern sich die Segelianer. So bemerkt Strauß gegen Menzel: "Wer Hegel's Logik gelesen hat, der weiß, daß sie nicht auf die Seite des Geistes, im Gegensate zur Natur, gehört, sondernehen nur die Exposition jenes Schelling'schen Indisferenzpunktes zwischen beiden ist. Die Identität von Subject und Object, welche Schelling als intellectuelle Anschauung nur postulirte, hat Hegel in seiner Phänomenologie und Logik deducirt und explicirt. Die Logik gibt die Kategorien und Begriffe nur in der indisferenten Form, wie sie das Innerste sowohl des natürlichen als des geistigen Lebens ausmachen, oder sie entwickelt das Wesen Gottes, wie es vor Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes, wie es vor Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes, rein in sich selbst betrachtet, ist." — Gleichermaßen macht Michelet Schelling folgenden Vorwurf: "Schelling vergist, daß der göttliche Gedanke, das ist eben der logische Begriff, das Lebendige und Wirkliche selber ist."

Man wirb bier unwillfürlich an Begel's Meugerung über bas Meinen erinnert: "Die Meinung erfährt, bag es anbers gemeint ift, als fie meinte." Denn wer vermuthete leicht gleich anfangs bei bem feierlichen, auch auf die Uebereinstimmung mit bem Chriftenthum fich ftugenden, Berebe von Beift und nichts als Geift, bag benn bod nicht lauter Beift gemeint fei, bag bas objective, reale Moment fo gut als in andern pantheiftischen Syftenien mit aufgenommen werbe? Wer bachte baran, bag allen ben Wortern, bie einen entschiedenen Gegensatz gegen bab Ausgebehnte, bas Körperliche bilben, und nichts als Beiftigkeit bezeichnen, eine Nebenbedeutung beigelegt werbe, welche fich auf jenes felbft mit bezieht? ober bag bas Objective fich, man weiß nicht recht wie, neben bem Gubjectiven einfinde? Andere Philosophen faben, wie ber jungere Fichte fagt, bie "rabifale Unangemeffenheit" einer folden Bezeichnungeweise ein, und fie hatten fich gescheut, von Denten, Bernunft u. f. f. gu fprechen, mit ber Forberung, bag bie Begriffe biefer Worter auch ihr Gegentheil friedlich in ihren Schoof aufnehmen follen.

Mag Segel immerhin, indem er das Absolute Subject nennt, und vom Objectiven meistens schweigt, selbstgefällig sich, mit Rūckstat auf Schelling, so vernehmen lassen: "Der Ausbruck der Einheit des Subjects und Objects, des Endlichen und Unsendlichen, des Seins und Denkens u. s. f. hat das Ungeschickte, daß Object und Subject u. s. f. das bedeuten, was sie außer ihrer Einheit sind, in der Einheit also nicht als das gemeint sind, was ihr Ausbruck sagt; "\*) so werden Andere es eben so ungeschickt sinden, wenn zwar das Subject an die Spize gestellt wird, dieses dann aber das Objective als Complement erhält.

Wenn ichon Begel aus feinem Verfahren einige Bortbeile giebt, fo ift es ibm binwieber in anbern Begiehungen nachtheilig. Namentlich fällt ihm Mangel an Bestimmtheit in Rudficht auf bie wichtigfte Frage nach bem Verhaltniffe bes Reellen zum Ibeellen gur Laft. Balb ftust er fich, wie wir bereits faben, besonbers wenn etwa Bermunderung barüber geäugert wurde, wie benn aus ber 3bee, bem Denten, bem Beifte, bas Entgegengefeste, bie Ausbehnung, bas Sein, bas Rorperliche hervorgegangen fei, barauf, fein Princip habe eben fo gut einen reellen als einen ibeellen Inbalt, es fei nie und nirgenbs von einem Denten ohne Sein ober Dafein, einem Subjectiven, bem nicht ein Objectives gegenüberftebe, u. f. w. bie Rebe. Balb aber verberrlicht er bas Geiftige fo. bag bas Nicht-Geiftige bavor gleichsam verschwindet, Jeder indeffen, ber fich burch biefe Schilberungen nicht blenben läßt, gesteben muß, baß Bieles nur bilblich gemeint fein tann, ober nur bis auf einen gewiffen Grab gilt, und über bem oft nicht erwähnten und boch supponirten, oft auch genannten, aber bem Subjectiven unendlich nachgesetten Objectiven immer ein gewisses Bellbuntel fcwebt. Reben ben Aeußerungen über bas Busammengeboren ber Gub- und Dbjectivität, und ber Erflarung, dag ber Bebante bes reinen (beftimmungelofen) Seins eben fo febr reines Sein als reiner Webante ift, fommen Stellen folgender Art vor : "Die absolute Freiheit ber Ibec ift, bag fie nicht blog ins Leben übergebt, noch als enbliches

<sup>\*)</sup> Phanomenologie, S. 30.

Erkennen dieselbe in sich scheinen läst, sondern in der absoluten Bahrheit ihrer selbst sich entschließt, das Moment ihrer Besonderheit oder des ersten Bestimmens und Andersseins, die unmittels bare Idee, als ihren Widerschein, sich als Natur frei aus sich zu entlassen. " ") — "Dieses Entlassen seiner (des Begriffes) aus der Vorm seiner selbst in die Gegensätze der sinnlichen Unmittelbarkeit ist die höchste Freiheit und Sicherheit seines Wissens von sich. " ") "Das Werden setzt ein Sein, ein Insichbestehen voraus, das der Geist nur als Raum anzuschauen vermag."

Alle jene Ausbrude: sich entschließen, anschauen, Freisheit u. f. f. find unverkennbar nicht im eigentlichen Sinne zu nehmen; benn Segel's Urwesen besitzt nicht Selbstbewußtsein in. ber gewöhnlichen Bebeutung. So aber ist es gewiß erlaubt zu sagen: man weiß nie recht, wenn von Geistigkeit die Rede ist, wie weit bas rein Geistige geht, und wie das nicht rein Geistige sich darein verläuft.

So viel läßt sich einzig ausmachen: das Ibeelle herrscht entschieden vor; die Ibee ist das Erste und das Letzte; ste ist das Wesentliche, das Bestimmende, sich auf jede Weise Manissestiende, immer stegreich Hervortretende; das Reale ist eine Hulle der Idealität, und ihr Ausbruck. — Wenn schon Alles a priori hergeleitet wird, so kann man sich doch nicht verhehlen, daß es im Grunde auf solgendem Schlusse a posteriori beruhet: Weil im Menschen der Geist das ist, was seinen höchsten Vorzug ausmacht, so muß auch Geistiges, auf welche Weise es immer sei, das Wesenschafte ausmachen, es muß ihm durchaus das Primat zuertheilt werden. — Hegel erklärt sich daher gegen die von Schelling ausgesstellte Identität des Realen und Ibealen also:

"Weil die Ibee a. Prozes ift, ift der Ausbruck für das Abfolute: die Einheit des Endlichen und Unendlichen, des Denkens
und Seins u. f. f. falsch; denn die Einheit drückt abstracte, ruhig beharrende Ibentität aus. Wie fie b. Subjectivität ift, ift

<sup>\*)</sup> Encyflopabie, S. 214.

<sup>\*\*)</sup> Phanomenologie, G. 763.

jener Ausbruck eben so falsch; benn jene Einheit drückt das An-sich, bas Substantielle ber wahrhaften Einheit aus: das Unendliche ersscheint so als mit Endlichem nur neutralisitt, so das Subjective mit bem Objectiven, das Denken mit dem Sein. Aber in der negativen Einheit der Idee greift das Unendliche eben so sehr über das Endliche hinüber, das Denken über das Sein, die Subjectivität über die Objectivität. Die Einheit der Idee ist Subjectivität, Denken, Unendlichkeit, und dadurch wesentlich von der Idee als Substanz zu unterschelden, wie diese übersgreisende Subjectivität, Denken, Unendlichkeit von der einseitigen Subjectivität, von dem einseitigen Denken, der einseitigen Unendslichkeit, wozu sie sich urtheilend, bestimmend herabsetzt, zu unterschelben ist. \*\*)

Bier tritt bas Uebergreifen, bas lebergewicht bes ideellen Momentes fehr fart hervor, zugleich aber beutet bas Enbe ber Stelle hinlanglich barauf bin, bag unter bem Subjectiven in feiner ursprünglichen Saltung etwas Unberes gemeint fei, als unter bem, mas wir in Bezug auf uns fo nennen. Und was bier, im Gegenfate gegen Schelling's Lehre, behauptet worben ift, wieberholt fich vielfach in Begel's Werten. lieberall tritt uns bie Gubjectis vität, Geiftigkeit als bas Ueberwiegenbe entgegen, aber nirgenbe wird barüber genügender Aufschluß ertheilt, was bas Urfeiende an fich fei, und wie fich bas Reale zum Ibeellen verhalte. manigfaltigsten Deutungen bes Syftems, indem bie Ginen barin nicht nur bas Vorwalten und bie Alleinherrschaft bes Denkens, fonbern auch ein Entfteben bes Objectiven aus bem Subjectiven ju finden glauben, Undere behaupten, die Bewegung, Spannung, ber Progeg fei bas Primitive, ohne ein Substantielles, ein Substrat, noch Unbere ein Substantielles annehmen, welches neben bem Ibealen, im gewöhnlichen Sinne genommen, auch ein Reales enthalte, boch fo, bag bas Ibeale bominire. Für bie erfte Anficht fcheinen die ftets wiederkehrenden Formeln zu zeugen : Die Ibee entfrembet fich, entaußert fich, entläßt bie Ratur aus fich,

<sup>\*)</sup> Encyflopabie, S. 199.

ľ

ichlagt in die Ratur um; bas Gubject fest fich ein Object entgegen; bie Ratur ift bie Ibee in ihrem Anderefein u. f. w. Alle biefe Ausbrude icheinen auf eine Entftebungeweife, ein Bervorgeben bes Reglen aus bem Ibeellen hinzuweisen. Aber ber Begriff ber Schopfung fallt in biefem Syfteme, wie in jebem anbern pantheistischen, gang weg; an ein eigentliches Entfteben ober Werben bes Realen ift gar nicht zu benten. Und Natur bezeichnet bas fich orbnende All. Die zweite Unficht - welche besonders folgende Worte von Chalybaus ausbrucken : "ein Weltgebaube, was aus lauter gegenseitigen Berhaltniffen, Spannungen, Beftimmungen beftebt, ohne ein Etwas, bas fich fpannt, bestimmt! benn bas Begel'iche Etwas, obschon es etwas Solibes zu bedeuten scheint, ift bennoch auch nur ein mit Nichts gefüllter Ballon" - verflüchtigt benn boch Alles auf eine Schwindel erregende Weise; und bag Begel bas Substantielle anerkannt habe, geht aus vielen Stellen, g. B. folgenber, fattsam bervor : "Die Ibee ift als folche gunachft nur bie Gine, allgemeine Subftang; ihre entwickelte, mabrhafte Birflichfeit ift, baß fle als Subject, und fo als Beift ift." Die britte Unficht. welche mit bem bereits früher Erwähnten zusammenftimmt, ift ohne Bweifel die richtige, wenn fle icon von ber Form, in welche Alles eingepaßt ift, abzuweichen icheint. Segel bat fich bie Freiheit genommen, in das Ibeelle felbst das Reelle aufzunehmen; indem er nur von bem Ibeellen fpricht, benft er an bas Real = Ibeale; er gibt gar teine Trennung von bem Geiftigen und Körperlichen zu; bies ift ein bloger Begenfat, welchen unfer Berftand macht; in ber Wirklichkeit macht beibes innig Gins aus; weil aber bie Beiftigkeit bas Bebeutsamfte, bas eigentlich Wesentliche ift, läßt fich bas Seiende überhaupt als Ibeelles ober Ibee bezeichnen. Ibealität und Realität, Subjectivität und Objectivität, Innerlichkeit und Meußerlichkeit find correlate Begriffe, von benen ber eine ohne ben andern gar nicht gebenkbar ift. Der Charafter bes Syftems ift abfoluter Ibealismus, in fofern bas Beiftige übergreift, aber biefes Uebergreifen fest ja felbft etwas mit ihm Berbundenes voraus, und wenn ftatt bes absoluten Ibealismus ber Ausbrud Monismus bes Bedankens ober Denkens gebraucht wirb, fo ift babei wieder nur biefes Uebergewicht bes geiftigen Momentes zu berudfichtigen, und baran zu erinnern, wie alle jene Ausbrude: Beariff, Idee, Geift, Bernunft, alfo auch Bedante neben ber fubjectiven eine objective Bebeutung baben. Damit bangt aufs innigste bie ftets wiederkehrende Behauptung zusammen, dag die Ibee wefentlich concret fei. Die entscheidenofte Meugerung Begel's über Die Ginbeit beffen, was fonft einander contradictorisch entgegengeset wird, wie namentlich bes Geiftigen und Nichtgeiftigen, ift folgende: "Die Ibee fann ale bie Bernunft, ferner ale bas Subject-Object, als die Einheit bes Ibeellen und Reellen, bes Enblichen und Unendlichen, ber Seele und bes Leibs, als bie Doglichfeit, Die ihre Wirklichfeit an ihr felbft hat, ale bas, beffen Natur nur als exiftirent begriffen werben fann, gefaßt werben . weil in ihr alle Berhaltniffe bes Berftanbes, aber in ihrer unenblichen Rückfehr und Identität in fich enthalten find." Berftand hat leichte Arbeit, alles, mas von ber Ibee gefagt wirb, als in fich wibersprechend aufzuzeigen. Dies kann ihm eben fo heimgegeben werben, ober vielmehr ift es ichon in ber Ibee bewertftelligt; - eine Arbeit, welche bie Arbeit ber Bernunft, und freilich nicht fo leicht, wie die feinige ift. Wenn ber Berftanb zeigt, daß die Idee fich felbst widerspreche, weil g. B. bas Subjective nur subjectiv, und bas Objective bemselben vielmehr entgegengeset, bas Sein etwas gang anberes als ber Begriff, und baber nicht aus bemfelben berausgeflaubt werben tonne, eben fo bas Enbliche nur enblich und gerade bas Gegentheil vom Unenblichen, alfo nicht mit bemfelben ibentisch fei, und fofort burch alle Beftimmungen hindurch, fo zeigt vielmehr bie Logit bas entgegengefette auf, bag nämlich bas Subjective, bas nur fubjectiv, bas Endliche, bas nur endlich, bas Unendliche, bas nur unenblich fein foll u. f. f., teine Bahrheit hat, fich wiberfpricht, und in fein Gegentheil übergeht, womit bies Uebergebn und die Einheit, in welcher die Extreme, als aufgehobene, als ein Scheinen ober Momente find, fich ale ihre Wahrheit offenbart. " \*)

<sup>\*)</sup> Encyflopabie, §. 214.

Sieraus geht aufs beutlichfte berbor, bag Begel es fur eine beschränfte Berftanbesanficht erflärt, wenn man Unenbliches und Endliches, Ibeelles und Reelles absondert, und dag er es als hochfte Aeußerung ber Vernunft anfieht, wenn ihre Einheit und Zusammengeborigfeit anerkannt wirb. Dan barf fich baber, wenn auch etwa von bem Gegen Begenüberftellen bes Realen u. bgl. bie Rebe ift, ober wenn es beißt: Die Ibee ift ber freie, fich felbft gur Realität beftimmenbe Begriff, nicht irre machen laffen, noch ein formliches Entfteben, Berben ber Realwelt annehmen, bat ja boch auch Schelling fo oft bavon gesprochen, wie bas Subject ein Object fete. Wird eben fo ber Bewegung aus bem Subjectiven ins Objective gebacht, fo ift babei einzig an bie Brioritat bes Geifligen (ohne ein Vorhergeben ber Beit nach) zu benten. fogar Versuche gemacht, bas Denten als vor bem Sein vorausgebend barzustellen, und ben Begriff ber Möglichkeit fur fich allein festzuhalten, so ift bennoch augenscheinlich, daß festgesest wirb, bas Sein fei in und mit bem Denten gegeben, \*) es fei, wie es oben lautete, teine Möglichfeit, Die nicht ihre Wirklichfeit an ihr felbft habe, bas Objective hange bem Subjectiven an. Und erwägt man, bag bas Denten felbft nur ein potentielles, implicites ift, fo überzeugt man fich um fo mehr, wie Ibealität und Realität burchaus eine Einheit bilben. Wer ben Bang betrachtet, ben Begel in ber Logit eingeschlagen bat, findet namentlich barin, bag vom Sein in feiner völligen Unbeftimmtheit ausgegangen wird, ein ftartes Belege bafür, bag fein Princip wie 3beelles, fo auch Reelles in fich fcbliefit.

Bohl kommen uns sogar bie Worte entgegen: "Das Erzeugen ber Welt als eines von bem Geift gesetzen" (Encyklopabie, S. 362.); allein auch biese werben uns nicht irre machen. Es lohnt fich nicht einmal ber Mühe, bie Unstatthaftigkeit ber Schöpfung aus Nichts, und die baraus herstließende Consequenz, daß das Reelle gleich ewig sei wie das Ibeelle, wenn auch durch dieses bestimmt,

<sup>\*) &</sup>quot;Das speculative Wiffen weiß Gott als Denfen ober reines Wefen, und biefes Denfen als Sein und Dafein." Phanomenol., S. 552.

barzuthun; wir durfen nur das ins Auge faffen, was hegel selbst über die Scheidewand bemerkt, welche vom Dualismus zwischen Gott und Welt aufgeführt wurde. Wenn er in unzähligen Beziehungen das trennende, spaltende Verfahren des Verstandes tadelt, so wirst er ihm namentlich hierbei vor, daß er die höchste Einheit zerslegt, und Gegensatze, die nie und nirgends waren, selbst geschaffen, und sich, um mich so auszubrücken, zum Schöpfer der Schöpfung aufgeworfen habe. \*)

Das Bisherige finbet feine Beftätigung vorzüglich in Begel's Borlefungen über die Beweise für bas Dafein Gottes. "Gott ift in scinem Wefen Bebante, Denten felbft, wie auch weiter feine Borftellung und Geftaltung, fowie bie Geftalt und Beife ber Religion als Empfinden, Anschauen, Glauben u. f. f. bestimmt werbe. Das Erfennen thut aber nichts als eben jenes Innerfte für fich zum Bewußtsein bringen, jenen bentenben Buls bentenb zu er-Das Erfennen mag bierin einseitig fein, und gur Religion noch mehr und wefentlich Empfindung, Anschauen, Glauben geboren, fo wie zu Gott noch weiter als fein benfenber und gebachter Begriff, aber biefes Innerfte ift barin vorhanden, und von biefem zu miffen beißt es benten, und Ertennen überhaupt beißt nur, es in feiner wefentlichen Bestimmtheit miffen. \*\*) (Wenn Gott als Dentenbes, als Denten, Gebante, Beariff bezeichnet wirb, fo gefchieht bies nur, um bas eigentliche Wefen, ben Grundcharakter hervorzuheben; es wird nicht ausgeschloffen, bag mehr und Anderes zu ihm gehore - bas gottliche Denken ift bem Pulse zu vergleichen; es vulfirt in dem All - wir faffen bie Innerlichkeit ober bas Innerfte auf, wobei Meugerlichkeit, Aeugeres vorausgeset wirb.) - "Man muß erkennen, bag bie Materic, bie man fo auf ber einen Seite bat, felbft gur anbern Seite, ber Form gehort. Die Thatigkeit Gottes felbft, Die einfache Einheit mit fich ift bie Materie, bas Befteben überhaupt; bie Form ift bie Beranberung. Aber bas Gine ift nicht ohne bas Anbere, fie

<sup>\*)</sup> Bgl. Chalpbaus, S. 308.

<sup>\*\*)</sup> Segel's Werte, Bb. XII. 6. 420.

find vielmehr beibe baffelbe. " \*) - "Die Wahrheit ift in ber 3wedthätigfeit, bie Mittel und Materie an ihr felbft ift, einer gwedmäßigen Thatigfeit, bie burch fich felbft 3mede vollbringt, bas ift bie unendliche Thatigkeit bes 3wedes. Der 3med vollbringt fich, burch seine eigene Thatigkeit realistrt er fich, schließt fich so mit fich jusammen. — Der 3wed ift nur wahrhaft, wenn bas Vermittelnbe und bas Mittel, fo wie bie Realität ibentisch find mit bem 3wecke: so ift ber 3weck vorhanden als an ihm felbft bie Realität habend, und er ift nicht etwas Subjectives, Einseitiges. " \*\*) -"Das Organische ift an ihm felbst bas 3wedmäßige, ein an ihm Unendliches, es ift in fich zuruckfehrenber 3med. - Das Drganische ift fich bas Erfte; bas Unorganische hat nur ben Schein bes Seins an ihm. " \*\*\*) - "Subject ift bas Organische; bas Unbere erscheint als Object, verwandelt fich aber bazu, bas Prabicat bes Organischen zu fein, ihm zu eigen gesett zu werben." +) -"Der Begriff, und vollends ber abfolute Begriff, ber Begriff an und für fich felbft, ber Begriff Gottes, ift für fich zu nehmen, und biefer Begriff enthält bas Sein als eine Beftimmtheit, Sein ift eine Bestimmtheit bes Begriffs. - Der Begriff ift dies Allgemeine, welches fich bestimmt, besondert. " ++)

"Der Begriff ist diese Totalität (bes Denkens und bes Seins), die Bewegung, der Prozeß, sich zu objectiviren. Der Besgriff als solcher, verschieden vom Sein, ist ein bloß Subsjectives; das ist ein Mangel. Der Begriff ist aber das Tiefste, Höchste; aller Begriff ist dies, biesen Mangel seiner Subjecstivität, diese Verschiedenheit vom Sein aufzuheben, sich zu objectiviren; es ist selbst das Thun, sich als segend objectiv hervorzubringen." 111) (Der Begriff, das Denken, das Subjective

<sup>\*)</sup> Ebenbafelbft S. 453.

<sup>\*\*)</sup> S. 456.

<sup>·\*\*\*)</sup> **5**. 461.

t) S. 462.

tt) S. 473.

ttt) 6. 474.

find für fich allein mangelhaft, unvollständig; fle erhalten ihre volle Bebeutung erft burch bie Aufhebung ihrer Verfchiebenheit vom Sein, vom Objectiven, Realen; nur Subjectivität und Objectivität zufammen bilben ein Banges. Es muß aber vom Subjectiven als bem bedeutenbern Momente ausgegangen, und Alles auf baffelbe gurudbezogen werben, wenn ihm schon die Einseitigkeit abzustreifen ift.) -"Dem Unfelmus (Urheber bes ontologischen Beweises) ift bas Gewöhnliche entgegnet worben. Wir haben ben Begriff ber Seele; bie Realität, bas Sein ift bie Leiblichkeit. Der Mensch ift fterblich; bas bruden wir auch aus: Seele und Leib konnen fich fcheiben. Da ift biese Trennung; aber im reinen Begriff ift biese Untrennbarfeit. " \*) (In bem Absoluten ift Ibealität und Realität, Geift und Ausbehnung untrennbar.) - "Das Endliche ift bas, beffen Dasein bem Begriffe nicht entspricht: bie Gattung ift realifirt in ben baseienden Individuen, aber biefe find vergänglich, die Gattung ift bas Allgemeine für fich, ba entspricht bas Dasein nicht bem Begriffe. Singegen in bem in fich bestimmten Unenblichen muß bie Realität bem Begriffe entsprechen - bies ift bie Ibee, Einheit bes Subjects und Dbjects. " \*\*) (Bier ift beutlich ausgesprochen, bag bie Ibee nicht nur Subjectives ift, fonbern bag fle auch bas Objective umfaßt.) Eben so heißt es gleich nachber: "Es foll nichts zu bem Begriff bingufommen, fonbern ihm vielmehr ber Mangel genommen werben, bag er nur ein Subjectives. nicht bie Ibee ift." - "Der Berftanb halt Sein und Begriff ftreng aus einander, jebes als ibentisch mit fich; aber schon nach ber gewöhnlichen Vorstellung ift ber Begriff ohne Sein ein Ginfeitiges und Unwahres, und eben fo bas Sein, in bem tein Begriff ift, bas begrifflofe Sein. Diefer Begenfat, ber in bie Enblichkeit fällt, fann bei bem Unendlichen, Bott, gar nicht Statt baben. -Jenes Allervollkommenfte und Allerrealfte ift überhaupt eine Vorausfegung, an welcher gemeffen bas Sein für fich und ber Begriff für

<sup>\*)</sup> Ebenbafelbft S. 476.

<sup>\*\*)</sup> S. 479. — Bgl. 174. "So ift bas Bollfommene Die Einheit bes Gebankens, bes Begriffs mit ber Realitat."

fich Einseitige finb." - "Der Begriff bat bas Sein an ibm felbft, er ift felbft bies, feine Ginseitigkeit aufzuheben; es ift bloge Meinung, wenn man bas Sein vom Begriff entfernt zu haben glaubt. — Der Begriff hat aber nicht nur an fich bas Sein in fich, nicht nur wir feben bies ein, sonbern er ift auch für fich bas Sein; er hebt felbft feine Subjectivität auf und objectivirt fich. Der Mensch realistrt seine 3wecke, b. h. was erft nur Ibeelles war, bem wird feine Einfeitigkeit genommen, und es wird bamit jum Seienben gemacht: ber Begriff ift ewig biefe Thatig = feit, bas Gein ibentisch mit fich zu fegen. - Der Bang ift biefer, bag ber Begriff fich objectivirt, fich zur Realität macht, und so ift er die Wahrheit, Einheit bes Subjects und Db= iecte. Gott ift ein unfterblich Lebenbiges, fagt Plato, beffen Leib und Seele in Ginem gefest finb. Diejenigen, bie beibe Seiten frennen, bleiben beim Endlichen und Unwahren fteben. " \*) -"Bier ift nicht von einem Butommen (hingutommen) bes Seins ju bem Begriffe bie Rebe, ober blog von einer Ginheit bes Begriffs und bes Seins (bergleichen find ichiefe Ausbrucke) : bie Einheit ift nur fo zu faffen, bag auch beibe Seiten in ihr unterschieben find, daß fie aber bie absolute Thatigkeit ift, fich ewig hervorzubringen. Wir haben bier bie concrete Borftellung Gottes als bes Geiftes. - In ber driftlichen Religion wird es gewußt, baß Gott fich geoffenbart bat, und Gott ift gerabe biefes : fich zu offenbaren; offenbaren ift fich unterscheiben; bas Offenbarte ift eben biefes, bag Gott ber offenbare ift."

Nehmen wir noch eine Stelle hinzu, welche besonders ben Begriff der Schöpfung betrifft. "Gott ist Thatigkeit, freie, sich auf sich selbst beziehende, bei sich bleibende Thatigkeit; es ist die Grundbestimmung in dem Begriffe oder auch in aller Borstellung Gottes, Er Selbst zu sein, als Vermittelung Seiner mit sich. Wenn Gott nur als Schöpfer bestimmt wird, so wird seine Thätigkeit nur als hinausgehende, sich aus sich selbst expandirende, als anschauendes Produciren genommen, ohne Rücksehr

<sup>9)</sup> Ebenbafelbft S. 481.

ju fich felbft. Das Product ift ein Anderes als Er, es ift bie Welt. Das Gereinbringen ber Rategorie ber Vermittelung murbe fogleich ben Sinn mit fich führen, bag Gott vermittelft ber Belt fein follte; boch wurde man wenigstens mit Recht fagen tonnen, daß er nur vermittelft ber Welt, vermittelft bes Gefcopfs, Schopfer fei. Allein dies mare blog bas Leere einer Tautologie, indem die Beftimmung "Geschöpf" in ber erften, bem "Schöpfer" unmittelbar felbft liegt; anbern Theils aber bleibt bas Gefcopf als Welt außer Sott, als, ein Underes gegen benfelben, in ber Borftellung fteben, fo daß er jenfeits sciner Welt, ohne fie an und für fich ift. Aber im Chriftenthum am wenigsten haben wir Gott nur als ichopferische Thatigkeit, nicht als Geift zu wiffen; biefer Religion ift vielmehr bas explicite Bewußtsein, bag Gott Geift ift, eigenthumlich, bağ er eben, wie er an und für fich ift, fich als zum . Anbern Seiner . . . , zu fich felbst, bag er fich in ihm felbst als Liebe verhalt, wesentlich als biefe Bermittelung mit fich ift. Gott ift wohl Schöpfer ber Welt, und fo hinreichend bestimmt; aber Gott mehr als bice, ber mahre Gott ift, bag er bie Bermittelung Seiner mit Sich Selbst, diese Liebe ift." \*) (Sier blidt die pantheistische Anficht und die Lehre von ber Immaneng burch, wenn schon biese Namen vermieben, und bagegen Beziehungen auf bas Chriftenthum berbeigezogen werben.)

Uebrigens nothigt uns die mehrmals \*\*) vorkommende Phrase: "Sein ist eine so arme Bestimmung, daß fle dem Begriffe unmittelbar zukommt," ein unwillkurliches Lächeln ab.

Wir werben also Hegel's Lehre so fassen. Er betrachtet die Geistigkeit als das Wesenhafte, Gerrschende, Bestimmende. Idea-lität und Realität sind zwar auss innigste verknüpft, aber diese ist doch durch jene bedingt, daher kann, ja muß jene als die vorangehende behandelt werden. Das Real-Ideale ist ein folches, worin alles, was wird, zuerst in der Idealität vorhanden ist. So muß

<sup>&</sup>quot;) Gbenbafelbft G. 313. — Nach ben Borten gum Andern Seiner" tommt eine Beziehung auf bie Trinitatelebre vor.

<sup>\*\*) 3. 35. 350.</sup> XII. S. 173.

2. B., ba bas Universum ber Anlage, Möglichkeit nach bie Probuction bes Menschen in fich enthielt, die Ibee ber Menschheit, ber Begriff bes Menschen in seiner Totalität sowohl, als wie er in zwei Gefchlechter gerfällt, vorausgefest werben. Die Urbeit muß als eine geiftige angesehen werben, worin bas Reelle unmittelbar bas Gepräge bes Ibeellen annimmt, und fich zu feinem Organe barbietet und ausbildet. Die Intellectualität ift das Durch= und Uebergreifende, bas Allwaltende. Es liegt ein ibeelles Ban vor uns; jeber Theil bes Beltalls enthalt eine Manifestation bes allwaltenben, Alles einigenden, bewegenden, belebenben, befeelenden, Soberes ftets und Boberes erftrebenden Urfeins, bes Urgrundes aller Dinge.\*) - Und wie im Menschen als Mitrotosmos neben bem Rörverlichen nicht nur Denken und Wiffen überhaupt, sondern auch Selbstbewußtsein und Selbstbeftimmung fich außert, so muß auch bem Mafrofosmos ein Analogon bavon zukommen: bas AU halt . und trägt fich, verfolgt ftets Gine Tenbeng; es ift ihm eine Art von Selbstgewahrung, Selbstgefühl, Selbstbewußtsein beizulegen; ce ift ein fich felbst Organistrenbes, fich felbst Fortbilbenbes. Es läßt fich ihm Aufeligkeit, Gefühl und gleichfam Anschauung feines Selbstes, fichere untrugliche Verfolgung eines und beffelben 3medes guschreiben. - Go werben wir auch jene oben erwähnten Ausbrude: Selbftanichauung, Sich entschließen u. f. f. uns zu erflären wiffen.

Das Ursein äußert sich wesentlich als Urbenken. Unter biesem Denken ist indessen nicht gerade ein Borstellen mit vollem Selbstsbewußtsein zu verstehen, sondern nur zunächst eine demselben verswandte Thätigkeit, welche sich am besten als eine Anlage dazu, oder als ein instinktartiger Trieb auffassen läßt, der die Gcstalten der Dinge den Gattungen nach sinnvoll entwirft, ihren Thpus in den Individuen festhält, und nicht ruht, die das eigentliche Dens

<sup>\*)</sup> Degel ermangelt nicht, mehrmals auf die Busammensegung des Wortes Ursache, (Ur-Sache) aufmerksam zu machen, und anzubeuten, daß die oberfte Ursache soviel als das Urseiende fei. Ursache ift die ursprungliche Sache.

ten mit Bewußtsein hervorgeht. Geiftigkeit ift die Grundlage aller Erscheinungen, sie ift bas Alles Bestimmenbe, fich unter jeder Form Bahn brechenbe. "Die Intellectualwelt ift nicht jenfeits, fonbern bas fogenannte Enbliche ift ein Element barin; es ift nicht ein Guben und Druben." Das geiftige Princip realifirt fich im Bewuftfein ber belebten Wefen; es manifestirt fich in ihren Gebanken. Die Menschheit ift vorzugsweise gewürdigt, bas Urgebachte nachzubenken, ben Reim bes Denkens nebft feinen Bluthen und Früchten zu betrachten, ober jenen Reim felbft eben um feines Berhaltniffes zu feiner Entwickelung willen, biefer felbft an die Seite zu feten. Strauf außert fich barüber fo:\*) "Der absolute, feiner felbit fich bewußte Beift ift, wie Begel fagt, in fofern, wie Refultat, fo auch wieber bas Erfte und einzig Wahre als die Weltentwickelung, sub specie aeternitatis betrachtet, nichts anderes ift, als bas im Spiegel aller entftehenden und wieber vergebenben endlichen Beifter ewig fich felbft ans fchauenbe Abfolute. Rurg, nicht burch ben Menschen, ber ja nicht burch fich felbst ift, wohl aber mittelft bes burch baffelbe gefesten Menichen, und in biefem, tommt bas Abfolute zum Gelbftbewußtfein und zur Berfonlichkeit." Es muß eben bas Bewußtfein bes Menichen von Gott erfaßt werben als bas Bewufitsein, wozu Bott im Menichen emporfteigt; ber ewige feiner felbft fichere Beift weiß im Menschen als seinem Organe von fich felbft. Und war auch fein uranfängliches Denten biefem fpatern taum zu vergleichen, fo tritt boch ihre innere ewige Einheit, und ber Charafter ber Sicherheit und Gewißheit, womit bas Beiftige fort und fort wirkt, bebeutfam hervor. — Was jenes ursprüngliche Inftinctartige betrifft, fo hat Begel mehrmals ba, wo er von bem Begriffe, ber Ibee, bem Unfichseienben hanbelt, bas Eigenthumliche bavon burch ben Ausbrud " Trieb" zu erläutern gefucht, g. B. in folgenben Stellen über bas "Leben." "Das logifche Leben gle reine Idee ift von bem Naturleben, bas in ber Naturphilofophie betrachtet wirb, und von bem Leben, in fofern es mit bem

<sup>\*)</sup> Glaubenslehre. S. 521.

Beifte in Berbinbung ftebt, zu unterfchelben. - Der Begriff, ber als subjectiver früher auftritt, ift bie Seele bes Lebens fubft, er ift ber Trieb, ber fich burch bie Objectivität hindurch seine Realität vermittelt." - "Das einfache Leben ift nicht mur allgegenwartig, fombern folechthin bas Befteben und bie immanente Gubftang feiner Objectivitat, aber als subjective Substang Trieb, und zwar ber spezifische Trieb bes besonbern Unterschiedes, und eben fo wesentlich ber eine und allgemeine Trieb bes Spezifischen, ber biefe feine Besonderung in die Einheit gurudführt und barin erhält. \*\*) Es konnte zwar icheinen, als gehörten biefe Aenperungen gar nicht hieher, weil theils vom Leben und nicht vom Denken, theils von bem Triebe ber Befonberung, nicht einem bem Inftinete gleichenben bie Rebe fei; allein bas bier Behanbelte läßt fich boch für unfern 3wed benuten. Denn bas Leben fteht an fich mit ber Seele, bem Seiftigen in ber innigften Berührung, und indem von ber Befonberung bie Rebe ift, werben wir an ben Act gemahnt, ber nicht ohne bas Denken vor fich geht, vielmehr barein einschlägt. fonnen alfo mit Recht fagen: ber Begriff, bie Ibee, bas Denken als bas ursprüngliche, haben vieles mit bem Triebe gemein. Das Denten ift als ein implicites bem expliciten entgegengefest. -Aber eben jenes vom menschlichen so verschiedene Denken bat in bem menfchlichen felbft feine Manifestation, feinen Widerschein. Dies muß nun feftgehalten werben, wenn auch bie Abstraction noch weiter getrieben, und von bem Urprincip gerabe nichts als Unbestimmtheit und Regativität ausgefagt wirb. Wirklich tritt bei Begel nicht nur die Auseinanderhaltung bes Begrundenden und bes Begrunbeten, ber Didglichkeit und ber Wirklichkeit, und bie Geltenbmachung ber Prioritat bes Setenben im Gegenfat zu bem Gefetten u. f. f. aut einer Scharfe und Starte bervor, wie fle taum anderemo angetroffen wird; \*\*) fondern es wird auch bem Urprincip jede Be-

<sup>\*)</sup> Logit II. S. 238. 240.

<sup>\*\*)</sup> Logif. I. 2. S. 113. "Die Sache ift, ebe fie exiftict; und swar ift fie erftene ale Befen ober ale Unbedingtes, zweitene bat

stimmtheit entzogen, und ihm nichts als absolute Abstraction, Allgemeinheit und Regativität beigelegt. "Das Gein, beißt es, \*) ift die absolute Abstraction; diese Regativität ift ihm nicht ein Meugerliches, fonbern es ift Sein und fonft nichts als Sein, nur als biefe absolute Regativität. Eben fo ift von bem Berausgeben aus ber Negativität bie Rebe. Eben baber wirb auch ber Sat von ber "Ibentität bes Seins und bes Richts" aufgestellt (auf welchen wir fpater gurudfommen werben). Gleichermagen wirb bas Allgemeine, Abstracte als vor bem Concreten vorausgebend bebanbelt. Allein alle biefe Behauptungen beben biejenigen nicht auf, nach welchen bem Unendlichen bas Denken zufommt, sonbern fteben bamit in Ginklang. Beiftigkeit, geniale Thatigkeit, ift burchaus ber Charafter bes Urprincips. Die Determinationen biefes Brincips find zwar von ibm, in feiner Allgemeinheit betrachtet, verschieben, aber eben boch Mobificationen ber Geiftigfeit felbft. Die Regativität bezieht fich theils auf eben jene Unbestimmtheit, theils, wie wir fbater noch umftanblicher feben werben, auf bie Bewegung ber Ibee, wonach jebe ihrer Meußerungen bie vorbergebende aufbebt. wonach fie folglich felbft auch bie Gigenthumlichkeit bat, ftets aufzuheben.

Mit dem fiber das Denken Bemerkten stimmt Folgendes zusammen: "Die Natur ist als ein Shstem von Stufen zu betrachten, deren eine aus der andern nothwendig hervorgeht und die nächste Wahrheit derjenigen ist, aus welcher sie resultirt, aber nicht so, daß die eine aus der andern natürlich erzeugt würde, sondern in der innern den Grund der Natur ausmachenden Idee. Die Metamorphose kommt nur dem Begriffe als solchem zu, da besten Beränderung allein Entwickelung ist."

"Es ift ber über bas Ganze ansgegoffene geiftige Ton, welscher ben Korper unmittelbar als Aeugerlichteit einer hobern Natur fund gibt. Diefer Ton ift eine fo leichte, unbestimmte und

fie Dafein, ober fie ift bestimmt, und bies auf die gedoppelte Beife, einerfeits in ihren Bebingungen, andrerfeits in ihrem Grunde."

<sup>\*) 6. 115.</sup> 

unsagbare Mobiscation, weil der Seift identisch mit seiner Aeugeslichkeit Allgemeines für sich und darum eben so frei darin ist, dieses
aber zugleich die Unwollsommenheit hat, ein Unmittelbares und Ratürliches zu sein, und darum Zeichen ist, den Geist hiemit zwar,
aber zugleich als ein Aeußerliches, nicht wie er für sich selbst als
Allgemeines ist, vorstellt."

"Die Substanz soll nicht als das Unbewegte, sonbern als das Intelligente gesaßt werden, als eine in sich thätige Korm, nach der Nothwendigkeit ihrer Korm gesaßt, so daß sie das Schaffende der Natur ist, aber eben so auch Wissen und Erkennen."

Selbst die Stelle Schelling's, welche die Hauptidee der Lehre von Segel enthält, commentirt dieser so, daß er das Beistige ausbrudlich namhaft macht:

Das höchste Ziel, sich selbst zum Objecte zu werben, erreicht bie Natur (statt Natur mußte es Begriff, Idee der Natur heißen,) dann erst durch die höchste und letzte Reserion, welche nichts anderes als der Mensch, oder allgemeiner das ist was wir Bernunft nennen, durch welche zuerst die Natur vollständig in sich selbst zurückehrt, und wodurch offendar wird, daß die Natur ursprünglich identisch ist mit dem, was in uns als Intelligentes und Bewußtes erkannt wird. \*\*)

Es werben gar von Segel bem abfoluten Wesen Persönlich feit, Freiheit, Selbstbestimmung zugesichert; es fragt sich inbessen, wie biese Ausbrücke genommen werben. Ziehen wir zunächst zwei Aeußerungen von Strauß herbei, welche geeignet sind, Ausschluß zu ertheilen: "Die Persönlichkeit Gottes muß nicht als Einzelnpersönlichkeit, sondern als Allpersönlichkeit ausgesaßt wersen." — "Statt unsererseits das Absolute zu personisiziren, müssen wir es als das ins Unendliche sich selbst Personisizirende begreifen lernen." Daraus geht deutlich hervor, daß vor Allem aus die Persönlichkeit Gottes darauf bezogen wird, daß er sich in allen menschlichen Individuen, welchen Selbstbestimmung zusommt, äußert;

<sup>\*)</sup> Segels Werfe. Bb. XV. S. 652.

fobann aber muß, weil ber Inbegriff aller endlichen Berfonen qurudzuführen ift auf bas Unenbliche, in bie Natur biefes Subftantiellen felbft ebenfalls Selbftbeftimmungefähigkeit gelegt merben. Die ibeelle, zugleich unmittelbar reell feienbe Unenblichkeit, welche alle Vormen ber reellen und ibellen Enblichkeit in fich hat, fich ju benfelben bestimmt, fich burch biefelben binburch ziebt, bes Refultates gewiß, bas fle erreichen wirb, ift als eine jene in ihr liegenben Kormen frei verwirklichenbe Macht anzusehen, und es ift ihr Selbftbestimmung, bas Bermogen, mit fich felbst zusammenzugehen bei-Wenn also schon die Freiheit und Verschnlichkeit bier nicht baffelbe finb, was fie in einem theiftischen Spfteme bebeuten, fo haben fie boch bamit immer noch etwas gemein, und geben wenigftens nicht völlig in bem, was unter jenen Namen ber Menfchen gutommt, auf. Es gilt auch bier, bas Erfte nach bem Letten gu beurtheilen. "Die absolute Ibee allein ift Sein, unvergängliches Leben, fich miffenbe Wahrheit, und ift alle Bahrheit."\*)

Nachbem bie Bebeutung bes Wortes Ibee und beren verwandte Ausbrude bargethan worben ift, mogen bie schon in bem obigen Schema enthaltenen Phrasen an fich, für fich, noch naber erortert werben. Un fich bezieht fich auf ben ursprünglichen Buftanb bes Absoluten in feiner völligen Allgemeinheit und Unbestimmtheit; für fich feiend wird bas Besonbere, Individuelle, Gelbstbewußte genannt. Für fich ift ber Beift erft bann, wenn er um fich felbft weiß; ba nun bas allgemeine geistige Wefen nur in ber Menschheit zur Selbsterkenntniß gelangt, fo fommt ihm bas Fürsichfein eben ausschließend in fofern zu, als es fich in ben menschlichen Subjecten feiner felbft bewußt wirb. Daber fagt Begel einmal: "Die Subjectivität bes Thieres ift nur bie an fich feienbe, teineswege bie für fich felbft geworbene. - Un und für fich feiend wird fobann ber Geift genannt, in sofern er in einem menschlichen Inbivibuum fich theils beffen bewußt wirb, was er uranfänglich war, theils beffen, was er in seiner Fortentwickelung in ber aanzen Menschheit geworben ift.

<sup>\*)</sup> Logif. III. S. 318.

Es verdienen noch einige andere Ausbrücke ebenfalls Berückstätigung. Bei sich sein wird dem Geiste beigelegt, in fosern bas Getstige alles liebergehens in den Kreis des Materiellen ungeachtet als das Wesen aller Dinge sich behanptet, sich treu bleibt, und seine Eigenthumlichkeit rettet. "Der Weltgeist ist in seiner Obsectivität bei sich selbst; "\*) er ift seiner immer ficher.

Auf ebent biefes ftete Bei-fich-bleiben bentet auch ber Ausbruck: bie Erinnerung ober Er-Innerung bin: biefe ift namlich bie Burlidwendung bes Geiftes von bem Meugerlichen nach innen, ober zu fich felbft. Wie Begel in ber Phanomenologie (S. 546) von bem Geifte bes Schickfals, bas alle individuellen Gotter ber Alten, und alle Attribute bet Substanz in bas Gine Bantheon, in ben feiner als Beift felbstbewußten Beift versammelte, fagt, es fei bie Erinnerung bes in ihnen noch veräußerten Beiftes, " fo fagt er in ber Logif (1. B. 2. Abth. S. 3 und 4): "Das Wiffen erinnert fich aus bem unmittelbaren Gein." - "Es zeigt fich an bem Sein, bag es burch seine Ratur fich erinnert, und burch bies Infichgehen zum Wefen wirb." - "Wenn bas Abfolute querft ale Sein bestimmt war, fo ift es jest als Befen bestimmt. Das Erkennen fann überhaupt nicht bei bem mannigfaltigen Da= fein, aber auch nicht bei bem Sein, bem reinen Sein, fteben bleiben; es bringt fich unmittelbar bie Reflexion auf. bag biefes reine Sein, bie Negation alles Enblichen, eine Erinnerung und Bewegung vorausset, welche bas unmittelbare Dafein zum reinen Sein gereinigt hat. \* (Wir werben fpater in bem Abschnitte über bie Logik nochmals auf bie Unterscheibung von Sein. Dasein, Wesen zurückfommen.)

Betrachten wir nunmehr ben Begriff ber Dialektik: Dieses Bort hat bei Gegel sowohl eine subjective, als eine objective Bebeutung. In jener bezeichnet es bie Kunst, Gegensate zu verseinigen. In bieser bezieht es sich auf ben anfangs und endlosen Brozeß, Berlauf, die stete Beweglichkeit und Bewegung, die ewige

<sup>\*)</sup> Infichfein ift ein feltener Ausbrud, wornber nachzuseben ift Logit, I. Bb. 1. Abtheil. S. 120. 122.

Thätigkeit, die im Wesen der Dinge selbst liegt, wonach das alle Gegensätze in sich vereinigende Grundwesen Entgegengesetzes aussscheidet und wieder auss neue verbindet, wonach das selbstständige Denken seinen ideellen Inhalt, seine Innerlichkeit, in einem reellen Inhalt, in der Aeußerlichkeit, seinen geistigen Charakter in der Körperlichkeit darstellt, jedoch in und vermittelst dieser Darstellung selbst wieder zu dem ihr Entgegengesetzen, dem Ideellen, sich zurückwendet. Indem die Idee (der absolute Begriff) sich von sich selbst unterscheidet, sich ein Anderes, ein Reales, gegenüberset, ist sie sin meder — weil ja nach dem Borhergehenden dieser Gegensatz nachmals ausgehoben\*) werden soll, — fortwährend bemühet, zu dem, was sie ursprünglich war und also auch in dieser Gestalt fort und fort bleibt, so umzukehren, daß ihr reiner Charakter bestimmt hers vortritt, ihr Eigenthümliches aus dem Anderssein sich auss neue darstellt.

"In der That ist die Idee selbst die Dialektik, welche ewig bas mit sich Identische von dem Dissertiven, das Subjective von dem Objectiven, das Endliche von dem Unendlichen, die Seele von dem Leibe, ab- und unterscheibet, und nur in sosern ewige Schöpfung, ewige Lebendigkeit und ewiger Geist ist. Indem sie so selbst das Uebergehen oder vielmehr das sich Uebersehen in den abstracten Verstand ist, ist sie eben so ewig Vernunst; sie ist die Dialektik, welche diese Verständige, Verschiedene über seine endliche Natur und den falschen Schein der Selbstständigkeit seiner Productionen wieder verständigt und die Einheit zurücksührt. Indem diese gedoppelte Vewegung nicht zeitlich, noch auf irgend eine Weise getrennt und unterschieden ist — sonst wäre sie wieder

<sup>\*)</sup> Degel benutt ben Doppelfinn bes Beitwortes aufheben, indem es fowohl negiren, als aufbewahren bebentet, um barauf aufmertfam zu machen, bag bas, was burch feinen Gegenfas verneint werbe, boch gngleich fein Wefen bewahre.

<sup>&</sup>quot;Aufheben hat in der Sprache ben gedoppelten Sinn, baf es fo viel als aufbewahren, erhalten bebentet, und zugleich fo viel als aufhoren laffen, ein Ende machen."

<sup>(</sup>Biffenfch. b. Logit. I. S. 110.)

nur abstracter Berftanb - ift fle bas ewige Anschauen ibrer felbft im Anbern, ber Begriff, ber in feiner Objectivitat fich felbft ausgeführt hat, bas Object, bas innere Zwedmäßigkeit, wesentliche Subjectivität ift. "\*) - Es hat fich hier zugleich gezeigt, bag auch ber abstracte Verftanb fich nicht minber auf bas Objective als bas Subjective bezieht. Abstract wird von Hegel vorzugsweise in ber Bebeutung von ifolirt, getrennt, abgefonbert gebraucht. Berftand und verftanbig werben auf bas Aus-einanber-Steben bezogen, und fo wird bas Berftanbige bem Berfcbiebenen. Unterschiebenen gleich geschätt. - Daraus geht zugleich, wenn wir ben subjectiven Standpunkt ins Auge faffen, ber Unterschieb bes Berftanbes und ber Bernunft flar hervor. Der Berftanb wird als bas untergeordnete Bermogen betrachtet, in bem Seienben nichts als Gegenfate, Wiberfpruche zu entbeden; bie Bernunft bagegen als bas höhere ober hochfte Bermogen, welches bas vom Berftande Getrennte vereinigt und bie Wiberspruche auflost. einseitige verftanbige Ansicht bleibt bei ber Unterscheibung bes Beiftigen und Rorperlichen, bes Endlichen und Unendlichen u. f. w. fteben; bie vernünftige lebrt, bag ein Subjectives, bas nur subjectiv, ein Unendliches, bas ohne Endliches ift, keine Wahrheit hat. Der bem Scheine nach unvereinbare Wiberspruch zweier Borftellungen finbet nur fo lange Statt, als ber Berftand bie zwei Momente eines und beffelben Begriffes ifolirt, und fie in fchroffer, ftarrer Betrenntheit einander entgegenhalt. Das Geschäft ber Bernunft ift, die Gegenfage aufzuheben, und bas, was ber Digverftanb hervorgerufen hat, zu wiberrufen. Sie, bie menfchliche Bernunft erscheint als die Frucht der Vernunft, welche Allem einwohnt; benn es zeigt fich eben, daß fie das an fich war, mas fie für fich nun geworben ift.

Segel unterscheibet an jebem Bahren, Logisch = Reellen, brei Seiten ober Momente:

a) bas abstracte ober verftanbige, wonach ber Berftanb bei

<sup>\*)</sup> Encyflopabie. §. 214. S. 198.

- Begenfagen als folden in ihrer ftarren Getrenntheit verweilt, und bei der Bestimmtheit des Unterschiedenen stehen bleibt.
- b) bas bialettische ober negativ-vernünftige, welches barin besteht, bag erkannt wird, bag folche Gegenfage ober entgegengesette Bestimmungen, naber betrachtet, sich gegenseitig aufheben und in einander übergeben;
- c) das speculative ober positiv-vernünftige, welches bie Einheit ber in einander übergebenden Bestimmungen auffaßt, und das Positive festhält, das sich aus der Auflösung der Gegenfaße ergibt.

An ben Begriff ber Dialektik schließt sich berjenige ber Methobe an. Dieser umfaßt sowohl bas, was gewöhnlich so genannt wird, als auch ben Rhythmus ber Bewegung, die Regelmäßigkeit bes Berlaufes.

Runmehr gilt es befonders, die Lehre über Urtheil und Schlufi zu betrachten. Beibe Ausbrucke werben nicht blog in ber gewohn= lichen Bebeutung, wie fie in ber Logif vorkommen, genommen, sondern auch in einer auf die Objecte bezüglichen. Indem fich ber Begriff realifirt, ur-theilt er fich, lost er fich in feine Ur-Theile auf; er tritt in feine Beftanbtheile, welche gleichsam Bole bilben, auseinander;\*) er besondert fich, birimirt fich, entläßt aus fich feine Momente. Chalybaus fagt: "Das Urtheilen, welches in ber Sphare bes Denkens als eine bloge Form ber subjectiven ibeellen Thatigfeit bes Beiftes genommen wirb, findet eben fo auch reell Statt in ber Natur: auch ber reelle Begriff, bas Samen = forn ober ber Reim eines jedweben organischen Wefens, urtheilt fich fo, b. h. entwickelt fo burch Trennung und Gegen= setung beffen, was ursprünglich in ihm liegt, seine Bekalt, und macht gegenständlich und wirklich, was in ihm, bem Begriffe, eingeschloffen lag, analysirt fich felbft; benn ber Begriff, welcher bier so viel als Subject ift, ift lebendig, ift thatige Spontaneität und Trieb, gleichviel, ob er auf ber so eben betrachteten hobern Stufe benkenbes 3ch, ober ob er auf einer tieferen nur noch blinder orga-

<sup>\*)</sup> Barbili fpricht auf abnliche Welfe bon ber " Urtheilung."

maine, wenn er den Begriff überhaum, r. h. diese Diatigkeit und Sarchen fich selbst zu urscheilen, zum Princir des Lebens ir wir dar Alissenkanft macht." Aus hepel's Schriften felbst mag wenigkend Can Beilpiel in dieser nimiliden Beziehung unsgenommen werden. Da, wo er von der Mutter als Gernius des Kindskankankange nicht bloß die in Berwunderung kependen Bestimmungen, welche sich im Kinds durch bestige Gemistlisbewegungen, Deslagungen der Mutter spiren, wor Angen zu lasben, sundern das ganze ohischiebe Urtheil der Substanz, in welches die meskliche Natur, wie im Begetanden die Monoforpledonen, in sich entymeistellen kann, und worm das Kinds da Aransbeits als die weihren Anlagen der Gestalt, Sinnekart, Charafters, Talents, Inivim-keafen u. f. f. nicht mitgesteilt erhalten, sondern von hand nus hat.

Der Schluß in renter Beziehung betracknet ist die Seite der Bewegung, wonach die aus der Sinheit und Undestimmtheit des Begriffes hervorgerretenen Bestimmungen, Umterschiede, wieder zu sammen geschlossen und zu einer solden Sinheit verbunden werden, daß nicht die ursprüngliche Ummischiedenbeit wieder zurücklichet, sondern das Ideelle neben dem Moellen in geöherer Birkinnsleit berworten. Schluß ift die in sich selbst zurücklichende, sich mit ihren Volen, ihren durch das Urtheilen geschiedenen Momenten wieder zus sammenschließende Thätigkeit; er ist Jusammenschließung eines endlichen Wesens mit dem unendlichen. Daber fpricht Gegel auch gerndehin von thätigen Schlüssen, Prozessen.

Diesok sich mit sich selbst Zusammenschließen, bieses Zurücksühren zu und auf sich selbst wird natürlicher Beise auch baburch anschanlich gemacht, daß darauf immersort hingewiesen wird, das Refultat sei theils das Wichtigste, theils das, worin Ausschluf über alles was ihm vorangeht, bis zum Urprincip hinauf, liege. Neußert sich in dem höchsten Producte, der Menschheit, der Geist als Selbstbewußtsein, Selbstbestümmung, so ergibt sich; daß diesem Lehten das Erste entspreche, daß dem Principe, welches den Zwelf in sich trug, das menschliche Bewußtsein und Denken hervorzubringen,

ein biefem Denken analoges Wirken einwohne, und bag bas Urbenten, ebe bas Menschengeschlecht eriftirte, mit bem Denten ber Menfchen coincidire, und alles rein nur als Uct eines und beffelben Dentens, bas auch zugleich über fich felbft bentt, anzusehen fei. . Bas bas Lette ift, ift als bas Erfte erfannt; bas Enbe ift ber 3 wed; baburch, bag es als ber 3wed, und zwar als ber abfolute Endamed erfunden wirb, ift bies Probuct vielmehr für bas unmittelbare, erfte Bewegenbe erflart. Diefes Fortgeben gu einem Resultat ift hiermit chen fo fehr bas Rudgeben in fich, ber Gegenstoß gegen fich; es ift bas, was vorhin als bie einzige Natur bes Beiftes angegeben worben, als bes wirkenben Enbamede, ber fich felbft bervorbringt. Bare er ohne Birten, ein unmittelbares Sein, fo ware er nicht Beift, nicht einmal Leben; ware er nicht 3weck, und ein Wirten nach 3wecken, fo fanbe er nicht in feinem Producte, daß biefes Wirfen nur ein Bufammengeben mit fich felbft.ift. "\*)

Nachbem bie 3bee (mit threr Dialektit), bas Urtheil und ber Schluß betrachtet worben find, ift eine bamit zusammenhängenbe, und zum Theil auch schon berührte Eintheilung hervorzuheben, nanlich bie in die Momente ber Allgemeinheit, Befonberheit, Einzelheit. Segel brudt fich barüber so aus:

"In brei Formen explicirt fich bie gottliche Ibee:

- 1) in bem ewigen in und bei fich fein Form ber Allgemeinheit, ober Sphare bes reinen Gebantens;
- 2) in ber Form ber Erscheinung, ber Particularisation, . bes Berfallens bes ewigen Moments;
- 3) in ber Form ber Rudfehr aus ber Erscheinung in fich felbft, bie absolute Gingelheit, ber Beift."

Das Absolute, an fich seienbe, in feiner Unbestimmtheit und Unterschiedslofigkeit, ift bas Allgemeine. So wie es fich unterscheibet, sonbert oder besonbert, in feine Momente theilt, tritt eben bas Besonbere hervor. Ift einmal bie Besonberung im Großen

<sup>\*)</sup> Degels Rritif ber Werte &. D. Jacobi's, britter Bb. - E. 17. Seite 11.

im Reiche ber Natur vor sich gegangen, so folgt, nach ben Formen ber Gattung und Art, das Einzelne, und vorzugsweise das menschsliche Subject als Repräsentant des geistigen Elementes, welches das vorherrschende, übergreisende, durchdringende, bestimmende ist; so ist das menschliche Individuum zugleich das sich selbst bestimmende, und es zeigt sich bei ihm die Rücksehr zum Allgemeinen. "Das Einzelne ist das bei sich selbst Seiende, und so das Allgemeine."

Diese Eintheilung macht aufs neue auf die Einheit des Subjectiven und Objectiven, des geistigen und materiellen Brincips aufmerksam. Denn, wenn wir das Allgemeine dem Besondern und Einzelnen entgegenhalten, so zeigt sich gleich, daß bei der Besonderung und Bereinzelung nichts ins Dasein treten kann, das nicht irgendwie schon im Allgemeinen enthalten war: Das Allgemeine ist gerade das, was in andern Shstemen Substanz heißt, und das Besondere und Einzelne läßt sich als ihre Modisication betrachten. Es kann von einem Entstehen des Besondern in dem Sinne, daß an etwas neu Hinzugekommenes zu denken wäre, so wenig die Rede sein, als es gedenkbar wäre, daß der Act der Besonderung selbst nicht in der Natur des Allgemeinen läge. Dieses ist, wie Hegel überall sagt, ein concretes Allgemeines.

Daran läßt fich Alles knupfen, was von ber Manifestation, und ber Reflexion ober bem Reflectiven, bem Wiberschein bes Unenblichen im Endlichen gelehrt wirb.

Es ist noch eine Form zu betrachten, welche bei Hegel eine so bebeutende Rolle spielt, daß er sich erlaubt, Systeme, welchen diesselbe abgeht, geradehin als versehlt zu behandeln, nämlich die Form der Negativität. Diese läuft auf Folgendes hinaus: Bei der Unterscheidung, Diremtion, Besonderung, geht das ursprünglich Ideelle in ein Anderes über, und indem es sich so entäußert, entseremdet, wird es selbst negirt; da es aber immersort bestrebt ist, sich selbst zu behaupten, ja sich so zu manisestiren, daß das Selbst-bewußtsein völlig hervortritt, gelangt es dahin, senes Negative wieder aufzuheben, und sich ganz als Geist darzustellen. Wie jene erste Entsremdung, senes Umschlagen der Idee in das Andere Regation genannt werden kann, so läst sich die nochmalige Aufs-

hebung bieses verneinenden Elementes Negation der Negation nennen. Die Idee entäußert sich ihrer Entäußerung selbst wieder; sie streist das Fremdartige, in welches sie sich verlor, ab. In dieser Beziehung nennt Segel das Zurücksehren des Geistes aus der Materie ein "Bernichtigen des Nichtigen, ein Bereitlen des Eiteln., \*) Bernehmen wir noch eine seiner Neußerungen: "Die Idee entäußert sich in die Natur als ihre Negativität, wo die Nothwendigkeit herrscht. Bon da geht sie zum Theil in ihr Inneres zurück, und wird Leben. Zulest hebt sie alle Aeußerlichseit auf, und wird Geist.

So wird dem Geift, der wie der Anfang, so auch das Ziel aller Dinge ift, die Bewegung der unendlichen Negativität beigelegt, wonach das Absolute über jeden Gegensat hinausgeht, und eben so auch über sede Gestalt, die es aus seinem reichen Schooße hervorbringt. Ja, der Fortgang der Welterscheinungen und Ereignisse läßt sich als ein solcher auffassen, wonach jeder Justand den vorhergehenden negirt, um wieder negirt zu werden.

Eine ber entscheibenbften Aeußerungen über bie Regativität welche auch die Negation der Negation in sich schließt - ift folgende: "Indem die Substanz als die Wahrheit ber einzelnen Dinge, welche in ihr aufgehoben und ausgeloscht find, erkannt worben, so ift bie abfolute Regativitat, welche ber Quell ber Freiheit ift, Die in fie felbft bereits gefeste Bestimmung. Es tommt hierbei nur barauf an, die Stellung und Bebeutung bes Regativen richtig ins Auge zu faffen. Wenn baffelbe nur als Beftimmtheit ber enblichen Dinge genommen wird (omnis determinatio est negatio), fo ift bie Vorftellung mit bem Negativen aus ber abfoluten Substang her aus, hat bie endlichen Dinge aus ihr herausfallen laffen, und erhalt fie außer ihr. So wird bie Regation, wie fie Bestimmtheit ber endlichen Dinge ift, nicht aufgefaßt als im Unenblichen ober als in ber Substanz vorhanden, die vielmehr bas Aufgehobenfein ber endlichen Dinge ift. - Wie aber bagegen bie Regation in ber Substang ift, bies ift fcon gefagt, und das spstematische Fortschreiten im Philosophiren besteht eigentlich in

<sup>\*)</sup> Encyfl. S. 363.

nichts Anberm als barin, zu wiffen, was man felbft icon gefagt bat: Die Subftang foll nämlich fein bas Aufgehobenfein bes Endlichen, bamit fagt man, bag fie ift die Regation ber Regation, ba bem Endlichen nur die Negation zugetheilt ift; als Regation ber Negation ift bie Substanz hiermit bie absolute Affirmation, und eben fo unmittelbar Freiheit und Selbftbeftimmung. - Der Unterschied, ob bas Absolute nur als Subftang, ober als Beift bestimmt ift, besteht biernach allein in bem Unterschiede, ob das Denken, welches seine Endlichkeiten und Bermittlungen vernichtet, seine Negationen negirt, und hierburch bas Eine Absolute erfaßt hat, bas Bewußtsein beffen befitt, was es im Erkennen ber absoluten Substang bereits gethan, ober ob es biefes Bewußtsein nicht hat. - Gott ift fein tobter, sonbern lebenbiger Gott; er ift noch mehr als ber Lebenbige, er ift Geift und bie ewige Liebe, und ift bies allein baburch, bag fein Sein nicht das abstracte, fondern das fich in fich bewegende Unter= fcheiben, und in ber von ihm unterschiebenen Berfon Ertennen feiner felbft ift; und fein Befen ift die unmittelbare, b. i. feiende Ginbeit nur, in fofern es jene ewige Bermittelung gur Ginbeit ewig gurudführt, und biefes Burudführen ift felbft biefe Ginbeit, die Einheit bes Lebens, bes Selbstgefühls, ber Berfonlichkeit, bes Wiffens von fich. "\*)

Es war für hegel leicht, jedes einem andern Entgegengesetze als die Negation besselben darzustellen, und z. B. von dem Unsendlichen zu lehren, daß es eine Verneinung des Endlichen, wie hinwieder vom Endlichen, daß es eine Verneinung des Unendlichen sei; nur ist mit Recht von vielen Seiten her bemerkt worden, daß damit das Posttive und Wesenhafte noch nicht immer bezeichnet sei. Mag z. B. immerhin die Natur als eine Negation, Entsremdung des Geistes behandelt werden, so ist damit ihr positiver Inhalt, ihre eigenthümliche Beschassender noch nicht erklärt; wir lernen darzaus weder ihre Kräfte, noch ihre Stosse kennen.

Bie Segel in ber Beurtheilung ber Schelling'schen Philos

<sup>\*)</sup> Degele Derfe. 3b. 17. G. 9.

fophie\*) bemerkt: "Unendlich und endlich, Urfache und Wirkung, positiv und negativ halt man immer aus einander; bas Denken fangt bamit an; - aber bas Speculative ift, biefen Gegensat vor fich zu haben und ihn aufzulofen: " fo hat er auch anderwarts besonbers ben Gegensat von positiv und negativ aufgehoben. Chaly baus\*\*) legt bies fo bar: "Das Ginfache, als Wefen, gilt zunächft als bas Bofitive, burch fich felbft Seienbe, bie Beftimmtheit (Determination) bagegen als bas Negative, an fich Richtseienbe, nur burch Anderes, nämlich burch bas Positive, Gesette. Allein es ift schon früher gezeigt, und felbft von Berbart ift biefer bialettifche Musbrud für ben Begriff bes Seins gebraucht worben, bag bas Bofitive nur gebacht und bestimmt werbe als bas Nicht = Regative, als Regation ber Negation, so wie himvieberum bas Negative nur als Nogation bes Bofitiven gebacht wird. Wollte man aber bas Negative von bem Positiven absondern, und behaupten, bas Positive sei nicht zugleich negativ, babei aber boch bas Negative, wenigstens als Schein, wirklich vorhanden fein und befteben laffen, fo mußte biefer außerhalb bes Positiven existirende Schein für sich felbft bestehen, und mithin felbft wieber ein Bofitives fein. Es zeigt fich mithin, bag, indem dieses Regative zugleich positiv ift, bas Bositive in ihm zugleich negativ fich verhält; bas heißt also überhaupt so viel als: in ber Wirklichkeit find beibe Bestimmungen in Ibentität aufgeboben. Beibe beziehen fich alfo burch fich felbit, burch ihren eigenen Begriff auf einander, ober konnen nur burch einander, eine nur burch und mit ber anbern begriffen werben. "

Mit ben Begriffen ber Negativität, bes Brozesses, ber Dialettil u. f. f. steht endlich noch ber Begriff ber Vermittelung in Berührung. Darüber wird in ber Enchklopable gesagt: "Geist kann Gott nur heißen, in sofern er als sich in sich felbst mit sich vermittelnd gewußt wird. Nur so ift er concret, lebendig

<sup>\*)</sup> Degels Werfe. XV. Bb. S. 656.

<sup>\*\*)</sup> Diftorifche Entwidelung ber fpeculativen Philosophie von Rant bis Segel. S. 316.

und Geist. Das Wissen von Gott als Geist enthält eben damit Vermittelung in sich." Die letzten Worte beziehen sich auf das Wissen um das Sein und Wesen Gottes, im Gegensatz zum bloßen Glauben oder unmittelbaren Wissen vom Dasein des höchsten Wessens. Der Ansang der Stelle aber weist darauf hin, daß das Absolute, zusolge der dialektischen Bewegung, welche ihm zukommt, indem es ins Endliche übergeht, das Wesenhaste, das Geistige, nicht nur in den veränderlichen und vergänglichen Formen nicht untergehen läßt, sondern es siegreich ans Ziel führt, und im menschlichen Geiste als volles Selbstbewußtsein producirt. Der Geist leitet sich selbst durch Alles durch: auch die Formen, in die er eingeht, dienen ihm als Mittel, bei sich zu bleiben und zu sich stets zurückzukehren.\*)

Bei biefem Sichfelbstfesthalten, Sichfelbstgleichbleiben ift inbeffen zugleich ber Brozeg felbft, die Bewegung, Thatigkeit überhaupt zu berudfichtigen, fo daß bie Realität felbft auch als ein Mittel ber Offenbarung ber Ibealität erscheint, und ber innige Busammenhang und die Wechselbestimmung und = Bedingung aller Dinge ins Auge zu faffen ift. "Wir feten biefer als absolut behaupteten Trennung bas Factum entgegen, bag es kein Wiffen gibt, eben so wenig als ein Empfinden, Borftellen, Bollen, feine bem Beifte gutommenbe Thatigfeit, Eigenschaft ober Buftanb, was nicht vermittelt und vermittelnd mare, fo wie tein fonftiger Gegenftand ber Natur und bes Geiftes, was es fei, im himmel, auf Erben und unter ber Erbe, was nicht die Bestimmung ber Bermittelung, eben jo wie die ber Unmittelbarteit in fich fcbloffe. - Bott ift bie Thatigkeit, freie, fich auf fich felbst beziehende, bei fich bleibende Thatigfeit; es ift bie Grundbestimmung in bem Begriffe ober auch in aller Borftellung Gottes, Er Selbst zu fein, als Bermittelung Seiner mit Sich u. f. w. (S. oben.)

Weil die Natur unmittelbar an ber Ibee hangt, so wird oft

<sup>\*)</sup> Er "durchherricht und burchwefet bas Au", wie Bichoffe fagt in feiner Selbfifcan.

bie Unmittelbarkeit ober bas Unmittelbare für die Natur, bie Neußerlichkeit, die Realität gesett. "In der Natur sett sich die Idea als die Negation ihrer selbst, folglich als unmittels bare Aeußerlichkeit. Die Aeußerlichkeit macht die Bestimmung aus, in welcher die Idee sich ihr selbst als Natur gegenüberstellt."— "Die Natur ist an sich ein lebendiges Ganzes; die Bewegung ihrer Idee durch ihren Stusengang ist näher dies, sich als das zu setzen, was ste an sich ist, oder, was dasselbe ist, aus ihrer Unmittelbarkeit und Aeußerlichkeit, welche der Tod ist, in sich zu gehen, um als Lebendiges zu sein, aber serner auch diese Bestimmtheit der Idee, in welcher ste nur Leben ist, auszuheben, und zum Geiste zu werden, der ihre Wahrheit und ihr Endzweck ist. ")

Run ift es noch barum zu thun, die Glieberung ber einzelnen philosophischen Wissenschaften zu betrachten.

## 2 o g i f. \*\*)

Hegel beginnt bie Logif mit bem paraboren Sage: Sein und Richts ift eins und baffelbe, ber gang fo, wie er von ihm burchgeführt worben ift, aufgenommen zu werben verbient.

A. Sein. — "Sein, reines Sein, ohne alle weitere Bestimmung. In seiner unbestimmten Unmittelbarkeit ist es nur sich selbst gleich, und auch nicht ungleich gegen Anderes, hat keine Berschiedenheit innerhalb seiner, noch nach außen. Durch irgend eine Bestimmung ober Inhalt, ber in ihm unterschieden, oder wodurch es als unterschieden von einem Andern gesetzt wurde, wurde es nicht in seiner Reinheit festgehalten. Es ist die reine Unbestimmt-

<sup>\*)</sup> Encyflopabie, S. 224.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Rame ichlieft, wie bas Bisberige zeigt, die Logit im gewöhnlichen Sinne und die Metaphysit in fic.

nischer Naturtrieb ist. Somit wird es begreiflich, was Hegel meint, wenn er den Begriff überhaupt, d. h. diese Thätigkeit und Streben sich selbst zu ur-theilen, zum Princip des Lebens so wie der Wissenschaft macht. Aus Hegel's Schriften selbst mag wenigstens Ein Beispiel in dieser nämlichen Beziehung ausgenommen werden. Da, wo er von der Mutter als Genius des Kindes spricht (Encykl. S. 382), bemerkt er: "Es sind bei diesem Zussammenhange nicht bloß die in Verwunderung sezenden Bestimmungen, welche sich im Kinde durch hestige Gemüthsbewegungen, Verslezungen der Mutter sixtren, vor Augen zu haben, sondern das ganze psichische Urtheil der Substanz, in welches die meibliche Natur, wie im Vegetativen die Monokotyledonen, in sich entzweisbrechen kann, und worin das Kind so Krankheits als die weitern Anlagen der Gestalt, Sinnesart, Charakters, Talents, Idoshuskans krasken u. s. f. nicht mitgetheilt erhalten, sondern von Haus aus hat."

Der Schluß in realer Beziehung betrachtet ist die Seite ber Bewegung, wonach die aus der Einheit und Unbestimmtheit des Begriffes hervorgetretenen Bestimmungen, Unterschiede, wieder zusfammengeschlossen und zu einer folchen Einheit verbunden wersden, daß nicht die ursprüngliche Unentschiedenheit wieder zurücksehrt, sondern das Ideelle neben dem Reellen in größerer Wirksamkeit hersvortritt. Schluß ist die in sich selbst zurückgehende, sich mit ihren Bolen, ihren durch das Urtheilen geschiedenen Momenten wieder zussammenschließende Thätigkeit; er ist Zusammenschließung eines endlichen Wesens mit dem unendlichen. Daher spricht Gegel auch gerädehin von thätigen Schlüssen, Prozessen.

Dieses sich mit sich selbst Zusammenschließen, dieses Zurücksühren zu und auf sich selbst wird natürlicher Weise auch dadurch anschaulich gemacht, daß darauf immersort hingewiesen wird, das Resulstat sei theils das Wichtigste, theils das, worin Aufschluß über alles was ihm vorangeht, die zum Urprincip hinauf, liege. Aeußert sich in dem höchsten Producte, der Menschheit, der Geist als Selbstbewustsein, Selbstbestimmung, so ergibt sich; daß diesem Letzen das Erste entspreche, daß dem Principe, welches den Zweck in sich trug, das menschliche Bewustsein und Denken hervorzubringen,

ein biefem Denten analoges Wirken einwohne, und bag bas Urbenten, ebe bas Menschengeschlecht existirte, mit bem Denken ber Menschen coincidire, und alles rein nur als Act eines und beffelben Dentens, bas auch zugleich über fich felbft bentt, anzuseben fei. . Was bas Leste ift, ift als bas Erfte erfannt; bas Enbe ift der 3wed; baburch, bag es als ber 3wed, und zwar als ber abfolute Endzwed erfunden wird, ift bies Product vielmehr für bas unmittelbare, erfte Bewegenbe erklärt. Diefes Fortgeben ju einem Resultat ift hiermit chen so febr bas Ruckgeben in fich, ber Gegenstoß gegen sich; es ift bas, was vorhin als bie einzige Natur bes Geiftes angegeben worben, als bes wirkenben End= zwede, ber fich felbft bervorbringt. Bare er ohne Birfen, ein unmittelbares Sein, fo mare er nicht Beift, nicht einmal Leben; ware er nicht 3weck, und ein Wirken nach 3wecken, fo fande er nicht in feinem Producte, bag biefes Wirfen nur ein Bufammengeben mit fich felbft.ift."\*)

Nachbem bie 3bee (mit ihrer Dialektit), bas Urtheil und ber Schluß betrachtet worden find, ift eine bamit zusammenhängende, und zum Theil auch schon berührte Cinthellung hervorzuheben, namlich bie in die Momente der Allgemeinheit, Befonderheit, Einzelheit. hegel brudt fich barüber so aus:

"In brei Formen explicirt fich die gottliche Ibee:

- 1) in bem ewigen in und bei fich fein Form ber Allgemeinheit, ober Sphare bes reinen Gebantens;
- 2) in ber Form ber Erscheinung, ber Particularisation, bes Berfallens bes ewigen Moments;
- 3) in ber Form ber Rudfehr aus ber Erscheinung in fich felbft, bie absolute Gingelheit, ber Geift."

Das Absolute, an fich feienbe, in feiner Unbestimmtheit und Unterschiedslofigkeit, ift bas Allgemeine. So wie es fich untericheibet, sonbert ober besonbert, in feine Momente theilt, tritt eben bas Besonbere hervor. Ift einmal bie Besonberung im Großen

<sup>\*)</sup> Degels Rritif ber Werte &. D. Jacobi's, britter Bb. - E. 17. Seite 11.

was es nicht ist — als diese einfache Negativität seiner selbst — ist das Wesen. Das Wesen ist das Absolute, Selbstständige, Sichsselbsts-Sleiche, in sofern es Bestimmungen annimmt, die als außer=wesentliche, unwesentliche gelten, während sie doch als nothswendiges Ergebniß seiner Natur, und als sein eigener Wider=schein anzusehen sind. Das Wesen darf so wenig hinter oder außerhalb der Erscheinung gesucht werden, als das Unendliche jensseits des Endlichen.

Das Wesen scheint zuerst in sich selbst; es ist das Sein als Scheinen in sich felbst; es ist Reslexion in ihm selbst. Zweitens erscheint es. Drittens offenbart es sich. Ober: es setzt sich in seiner Bewegung 1) als einsaches, an sich seinends Wesen in seinen Bestimmungen innerhalb seiner; 2) als heraustretend in das Dasein, oder nach seiner Existenz und Erscheinung; 3) als Wesen, das mit seiner Exscheinung Eins ist, als Wirk-lichkeit.

Achten wir auf das Verhältniß von Wesen und Form, oder Materie und Form, so zeigt sich ihre Untrennbarkeit. Es kann nicht gestraft werden, wie die Form zum Wesen hinzukomme, denn sie ist nur das Scheinen desselben in sich selbst, die eigene ihm inswohnende Resterior. Die Form setzt eine Materie voraus, auf welche sie sich bezieht, aber die Materie, als das als gleichgültig Bestimmte ist doch nur das Bassive gegen die Form als das Thätige. Die Form bestimmt daher die Materie. Beide setzen sich gegenseitig voraus. Weber die endliche Materie, in sofern sie die Form als ihr Nichtsein voraussetzt, noch die endliche Form, in sofern sie eine Materie als ihr Anderes voraussetzt, hat Wahrheit; sie sind nur Eines.

In Bezug auf Eristenz und Erscheinung gelangt man nur zu einem todten und leeren Abstractum, wenn man das Ding an sich der Erscheinung so entgegensetzt, als seien sie unvereinbar. Das Ding an sich steht mit seiner Erscheinung in der innigsten Beziehung, es kann nicht ohne dieselbe sein. — Das Sein offensbart sich als Existenz (existentia von exsistere, hervortreten, in die Erscheinung treten, zum Borschein kommen.) — Fast man be-

sonders den Begriff der Geseymäßigkeit auf, und stellt man ein= ander entgegen das Gesetz und das durch das Gesetz Bestimmte, so ergibt sich wieder dieses: das Gesetz ist nicht jenseits der Erschei= nung, sondern in ihr unmittelbar gegenwärtig; die existirende oder erscheinende Welt ist das ruhige Abbild des Reiches der Gesetz; beides ist Eine Totalität.

In welcher Rüance und unter welchem Titel überhaupt Grund und Begründetes einander entgegengehalten werden, es offenbart sich stets nur Einheit und Einerleiheit. Ein Grund freilich, abstract und einseitig für sich genommen, ist noch nicht das, wozu er werden kann, es tritt in ihm die bloße Möglichkeit der Folge als der Wirklichkeit gegenüber. Als Grund ist das Wesen ein Sein, das noch kein Dasein hat; allein die Beziehung auf das Dasein ist doch gleich in ihm mitgesetzt. Grund hat keine Bedeutung ohne Volge. Nur durch diese und mit dieser wird er selbst erst wahrhaft zum Grunde, und er geht selbst in das von ihm Begründete ein, ist und bleibt seine Grundlage.

Eine ähnliche Zusammengehörigkeit findet, wie unter dem Ganzen und den Theilen, so auch zwischen der Kraft und ihrer Aeußerung, und eben so zwischen dem Innern und Aeußern Statt.

Unzertrennlich find ferner verbunden Möglichkeit, Wirklichsteit und Noth wendigkeit. So lange etwas als nur möglich gedacht wird, ohne wirklich zu werden, fehlt noch irgend eine Bestingung; es ist also im Grunde nicht wahrhaft möglich. Ift aber vollständige Möglichkeit vorhanden, sind alle Bedingungen da, so ist auch eben damit die Wirklichkeit gegeben. Zwischen dem Eintritt der Bedingungen und der Sache, die wirklich wird, ist kein Zwischenaum; und man sieht leicht ein, daß sie, weil eben alle Bedingunzgen erfüllt sind, wirklich werden muß.

Gleichermaßen ift Substanz ohne Accibenzen ein Unbing, und umgekehrt. "Die Substanz ist in ber That nur als Inneres der Accibenzen, und diese sind nur an der Substanz. Ober, dies Berhältnis ift nur die scheinende Totalität als Werden; aber sie ist eben so febr Resterion. Die Accidentalität, die an sich Substanz

ist, ist eben darum auch gesetzt als solche; so ist sie bestimmt als sich auf sich beziehende Negativität; gegen sich, bestimmt als sich auf sich beziehende einsache Ibentität mit sich; und ist für sich seiende, mächtige Substanz. \*\*)

Daß enblich auch Nothwendigkeit und Freiheit in einander fließen, sucht Segel so darzuthun. "Jedes Einzelne ist nothswendig, indem es durch Anderes bedingt ist. Die Eigenthümlichseit der allgemeinen Substanz aber ist die; daß, während und ungeachtet jener Bedingungen und Beschränkungen der Einzeldinge, sie selbst, als nichts außer sich habend, wodurch sie bedingt werden könnte, durch nichts als sich selbst bestimmt wird; es kommt ihr also Selbstbestimmung, Freiheit zu." "Die Wahrheit der Nothwendigkeit ist somit die Freiheit."

Auf das Seim (Dasein) und Wesen folgt der Begriff; "er ift die Wahrheit des Seins und des Wesens." "Der Begriff ist das Freie, als die für sich seiende Macht der Substanz." Er ist das Urselbstständige, das sich in unterschiedene Selbstständige entwickelt. \*\*) Er ist das absolute Ganze, in sofern diesem Organismus zustommt.

Die Lehre vom Begriffe theilt fich in die Lehre

- 1) von bem fubjectiven ober formellen Begriffe;
- 2) von bem Begriffe als zur Unmittelbarkeit (Aeußerlichkeit) Beftimmtem, ober von ber Objectivität;
- 3) von der Idee, dem Subject = Objecte, der Einheit des subjectiven Begriffs und der Objectivität, der absoluten Babrbeit.

Der Begriff als folder enthält bie Momente ber Allgemein= heit, Befonderheit und Gingelnheit. (Diefe lette ift übrigens

<sup>\*)</sup> Wiffenschaft ber Logit, I. Theil, 2te Abtheil., S. 223.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die Wahrheit der Nothwendigkeit ift somit die Freiheit, und die Bahrheit der Substanz ift der Begriff — die Selbstfandigkeit, welche das sich von sich Abstoßen in unterschiedene Selbstfandige, als dies Abstoßen identisch mit sich, und diese bei sich selbst bleibende Wechselbestimmung nur mit sich ift."

noch nicht in bem Sinne zu nehmen, in welchem man von einzelnen Dingen, Menschen u. f. w. spricht. \*)

Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelnheit sind, abstract gesnommen, dasselbe was Identität, Unterschied und Grund. Aber das Allgemeine ist das mit sich Identische ausdrücklich in der Besteutung, daß in ihm zugleich das Besondere und Einzelne enthalten sei. Ferner ist das Besondere das Unterschiedene in der Bedeutung, daß es allgemein in sich und als Einzelnes sei. Eben so hat das Einzelne die Bedeutung, daß es Subject, Grundlage sei, welche die Gattung und Art in sich enthalte, und selbst substantiell sei.

Das Urtheil ist ber Begriff in seiner Besonberheit; als unterscheibende Beziehung seiner Momente, die zugleich als für sich seiende, und mit sich, nicht mit einander identische gesetzt sind. \*\*\*\*) Es ist seltsam, das Faktum in den Logiken nicht angegeben zu sinden, daß in jedem Urtheil bieß ausgesprochen wird: Das Einzelne ist das Allgemeine. — In objectiver Beziehung ist jedes Ding ein Urtheil (s. oben), ein vereinzeltes Allgemeines. (Dies ist die eigentliche Einzelnheit.) Der Standpunkt des Urtheils ist die Endlichkeit, und die Endlichkeit der Dinge besteht darin, daß sie Urtheile sind; daß ihr Dasein zwar mit ihrer allgemeinen Natur vereinigt ist (sonst wäre sie Nichts), daß aber ihre beiden-Momente der Allgemeinheit und Einzelnheit auch eine wesentliche Selbstständigkeit gegen einander besthen, daher verschieden und trennbar sind.

Der Schluß ift die Einheit des Begriffs und des Urtheils. Er ift nämlich der Begriff, als die Identität, in welche die Formsunterschiede des Urtheils zurückgegangen sind, und Urtheil, in sofern er zugleich in dem Unterschiede seiner Bestimmungen gesetzt ist. Der Schluß ist das Vernünftige und alles Vernünftige. †) Er ist der wesentliche Grund alles Wahren.

Die Lehre von ber Objectivitat betrachtet ben Begriff als

<sup>\*)</sup> Encyflopadie, S. 157.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbafelbft G. 158.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendaselbft S. 160.

t) Chenbafelbft G. 170.

das unmittelbare Object. Hierbei tommen brei Stufen vor: a. ber Dechanismus; b. ber Chemismus; c. die Teleologie.

Nun baben wir ben Begriff noch in feiner hochften Botenz, als Idee, zu betrachten. "Die Idee ift bas Wahre an und für fich, Die absolute Einheit des (fubjectiven) Begriffs und ber Objectivitat. Ihr ibeeller Inhalt ift fein anderer ale ber Begriff in feinen Bestimmungen; ihr recller Inhalt ift nur feine Darftellung, Die er fich in ber Form außerlichen Daseins gibt, und Diese Geftalt in feiner Ibealität eingeschloffen, in feiner Macht, fo fich in ihr erhaft." "Die Idee ift die Wahrheit": benn die Wahrheit befteht barin, daß die Objectivität ber Subjectivität entspricht, daß Borftellung (abgefehen von bem einzelnen Individuum) und Vorgeftelltes völlig harmoniren. "Alles Wirkliche, in fofern es ein Bahres ift, ift die Ibee, und hat feine Wahrheit allein burch und fraft ber Ibee. Das einzelne Sein ift nur irgend eine Seite ber Ibee; für biefes bedarf es baber noch anderer Birklichkeiten, Die aleichsam ale besonders für fich bestehende erscheinen; in ihnen zusammen und in ihrer Beziehung ift allein ber Begriff realifirt. Das Ginzelne für fich entspricht feinem Begriffe nicht; biefe Beschranktheit feines Dafeins macht feine Endlichkeit und feinen Untergang aus. .

Die Ibee ist nicht zu nehmen als eine Ibee von irgend Etwas (Einzelnem), so wenig als der Begriff bloß als bestimmter Begriff. Das Absolute ist die allgemeine und Eine Idee, welche als urtheilend sich zum System der bestimmten Ideen besondert, welche aber nur dies sind, in die Eine Idee, in ihre Wahrheit zurückzugehen. Doch ist die Idee als solche zunächst nur die Eine, allgemeine Substanz; ihre entwickelte, wahrhafte Wirkslichteit ist, daß sie als Subject und so als Geist ist."

"Die Idee ist das Subject Dhject, die Einheit des Ideels len und Reellen, des Endlichen und Unendlichen, das, dessen Natur nur als existirend begriffen werden kann, der Inbegriff alles Denkens und Seins.

"Die Ibee ift selbst die Dialektik, welche ewig bas mit sich Ibentische von bem Differenten, bas Subjective von bem Objectiven, bas Enbliche von bem Unenblichen, die Seele von bem Leibe, abund unterscheibet, und nur in fofern ewige Schopfung, ewige Lebenbigkeit und ewiger Geift ift." "Indem fle fo felbft bas Uebergeben ober vielmehr bas Sich = lleberfegen in ben abstracten Berftand ift, ift fle eben fo ewig Bernunft; fle ift bie Dialettit, welche bieses Verftanbige, Verschiebene über seine endliche Natur und ben falfchen Schein ber Selbstftanbigkeit feiner Broductionen wieber verständigt, und in die Einheit zurudführt. biese geboppelte Bewegung nicht zeitlich, noch auf irgend eine Weise getrennt und unterschieden ift (fonft mare fle wieder nur abstracter Berftanb), ift fie bas ewige Unschauen ihrer felbft im Unbern; ber Begriff, ber in feiner Objectivitat fich felbft ausgeführt hat, bas Object, bas innere 3medmäßigfeit, wefentliche Subjectivität ift." \*) - Die Ibee ift wefentlich Brozeff, fortichreitenbe Bewegung. Und in biefer Beziehung kommt ihr absolute Regativität zu; benn fie negirt fich querft felbft. indem fie die Form des Anderefeins, der Aeugerlichkeit, Unmittelbarteit annimmt, bann aber hebt fie biefe Form wieber auf; fie kehrt vermöge ber Negation ihrer Negation in bie eigenthumliche ibeelle Wefenheit gurud. Es ift ein Prozeg, welcher ben Gegenfat aus fich ewig erzeugt und ewig überwindet."

Die unmittelbare Ibee ist das Leben. Der Begriff ist als Seele in einem Leibe realisit, von dessen Aeußerlichkeit jene die unmittelbare sich auf sich beziehende Allgemeinheit, eben so dessen Besonderung, so daß der Leib keine andern Unterschiede als die Begriffsbestimmungen an ihm ausdrückt, endlich die Einzelnheit ist — die Dialektik seiner Objectivität, welche aus dem Schein des selbstständigen Bestehens in die Subjectivität zurückgesührt wird, so daß alle Glieder sich gegenseitig momentane Mittel, wie momentane Zwecke sind, und das Leben, so wie es die ansängliche Besonderung ist, sich als die negative für sich seiende Einheit resultirt, und sich in der Leiblichkeit als dialektischer nur mit sich selbst zusammenschließt. So ist das Leben wesentlich Lebendiges, und nach seiner Unmittelbarkeit dieses Einzelne Lebendige. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Encyflopabie, S. 198.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbafelbft & 200.

Die Momente des geistigen Lebens, Erkennen und Wollen, werden von folgender Betrachtung, die den Uebergang zur absoluten Idee bildet, begleitet: "Die Wahrheit des Guten ist damit gesetzt als die Einheit der theoretischen und praktischen Idee, daß das Gute an und für sich erreicht, die objective Welt so an und für sich die Idee ist, wie sie zugleich eiwig als Zweck sich sept, und durch Thätigkeit ihre Wirklichkeit hervordringt. — Dieses aus der Differenz und Endlichkeit des Erkennens zu sich zurückgekommene und durch die Thätigkeit des Begriffs mit ihm identisch gewordene Leben ist die speculative oder absolute Idee."\*)

"Die absolute Ibee allein ift Sein, unvergängliches Leben, sich wissende Wahrheit." "Die Natur und der Geift sind unterschiedene Weifen, ihr Dasein barzustellen."

## Maturphilosophie.

"Die Natur ift bie Ibee in ihrem Andersfein, ihrer Aeugerlich-"In biefer Meußerlichkeit haben bie Begriffsbeftimmungen ben Schein eines gleichgültigen Beftebens und ber Bereingelung gegen einander; ber Begriff ift beswegen als Innerliches. Die Natur zeigt baber in ihrem Dafein feine Freiheit, fondern Nothwendigkeit und Bufalligkeit." Das Sein ber Natur entspricht ihrem Begriffe nicht, fle ift vielmehr ber unaufaeloste Wiberspruch. "In ber Natur hat das Spiel ber Formen nicht nur feine ungebundene, zugellofe Bufalligkeit, fondern jede Geftalt für fich entbehrt bes Begriffs ihrer felbft." "Dies ift bie Ohnmacht ber Natur, ben Begriffsbestimmungen nicht getreu zu bleiben, und ihnen gemäß ihre Gebilbe zu bestimmen und zu erhalten." "Die Natur vermischt allenthalben bie wesentlichen Grenzen burch mittlere und fcblechte Gebilbe, welche immer Inftangen gegen jebe fefte Unterscheibung abgeben, felbft innerhalb bestimmter Sattungen burch Mifigeburten, bie man einerseits biefer Gattung zuzählen muß. benen andererseits aber Bestimmungen fehlen, welche als mefentliche Eigenthumlichfeit ber Gattung anzusehen waren."

<sup>\*)</sup> Encyflopabie, S. 210.

Die Ibee bewegt fich in ber Natur burch eine Reihe von Stufen bes äußerlichen Dafeins. Es lassen fich namentlich brei. Stufen unterscheiben.

Die unterfte Stufe ift bas Sein ber Materie überhaupt in ben einzelnen Maffen ober Körpern unter ben Vormen bes Raumes und ber Zeit, \*) so bag alles auf Mechanik beruht.

Die Materie halt fich burch die abstracte Vereinzelung aus einsander, sie enthält Repulsion; aber eben so sehr negirt sie dieses außer einander seiende Kürsichsein, und enthält Attraction. Ueber das Verhältniß beider zur Schwere drückt sich Hegel so aus: Die Einheit dieser Momente (Repulsion und Attraction) ist negative Einheit derselben, die Einzelnheit; — als gegen das unsmittelbare Außereinander der Materie noch unterschieden, und darum selbst noch nicht als materiell gesetzt, sondern außer demselben, ideelle Einzelnheit, Mittelpunkt — die Schwere."

"Die Schwere macht bie Substantialität ber Materie aus." "Die Gravitation ift ber mahrhafte und bestimmte Begriff ber materiellen Körperlichkeit, ber zur Ibee realistrt ift. Die allgemeine Körperlichkeit urtheili sich wesentlich in besondere Körper, und schließt sich zum Momente ber Einzelnheit ober Subjectivität als erscheinendes Dasein in ber Bewegung zusammen, welche hiedurch

<sup>\*) &</sup>quot;Dies Bergehen und Sichwiedererzeugen des Raums in Beit und der Beit in Raum, daß die Beit sich räumlich als Ort, aber diese gleichgustige Räumlichsteit eben so unmittelbar zeitlich geseht wird, ist die Bewegung — ein Werden, das aber selbst eben so sehr unmittelbar identische daseiende Einheit beider, die Materie, ist. Der Uebergang von der Idealität zur Realität, von der Abstraction zum concreten Dasein, hier von Raum und Beit zu der Realität, welche als Materie erscheint, ist für den Berstand unbegreissich, und macht sich für ihn daber immer äußerlich und als ein gegebenes. Die geläusige Borstellung ist, Raum und Beit als leer von außen her mit der Materie erfüllen zu lassen, und einerseits auf diese Weise die materieken Dinge als gleichgültig gegen Raum und Beit, und andererseits zugleich als wesentlich räumlich und zeitlich anzunehmen, so wie Raum und Beit als leer, gleichgültig gegen ihre Erfüllung, für sich eristirend zu betrachten." (Encytl. S. 235.)

unmittelbar ein Shstem mehrerer Körper ist. Die Bewegung selbst unterscheibet sich wieder so: sie ist 1) als die accidentelle, welche in Bezug auf einen einzelnen Körper von außen her bewerkstelligt wird; 2) als die wesentliche und relativ-freie Bewegung des Valles, welche in sofern frei ist, als sie durch den Begriff des Körpers gesetz und die Erscheinung seiner eigenen Schwere, ihm daher immanent ist; 3) die absolut-freie der Himmelskörper.

Die zweite Stufe ist das Sein ber qualisicirten Materie. Inbem nämlich die Substanz der Materie, die Schwere, zur Totalität des Begriffs sich entwickelt hat, hat sich ihr abstractes, dumpfes In-sich-sein zur Form erschlossen, sie ist qualisicirte, mit bestimmten Eigenschaften ausgerüstete Materie geworden.

Hier tritt uns zuerst das Licht entgegen. "Dies eristirende alls gemeine Selbst der Materie ist das Licht — als Individualität der Stern, und berselbe als Moment einer Totalität, die Sonne." — "Wenn die Borstellung, welche man realistisch genannt hat, leugnet, daß in der Natur die Idealität vorhanden sei, so ist ste nur an das Licht, an dieses reine Manisestiren, welches nichts als Manisestiren ist, zu verweisen."

Sodann kommen als physische Qualitäten in Betrachtung bie Elemente: Luft, Feuer, Wasser, und die Erdigkeit. Mit ihnen ift gegeben ber elementarische ober meteorologische Prozeß.

Bon anberer Seite ftellen fich als Qualitäten bar: a. bie fpezifische Schwere; b. bie Cohafion; c. ber Rlang; d. bie Barme.

Endlich find folgende bedeutsame Principien zu berücksichtigen: ber Magnetismus; die Electricität; der chemische Prozes, wozu auch der Galvanismus zu rechnen ist. Dies macht das Gebiet der Physik, im Gegensatze gegen die Me-

Die britte Stufe bilbet ber Organismus, und bie Lehre von bemfelben fann Organik genannt werben.

chanif, aus.

Bon ben organischen Gebilben gilt: bie Ibee kommt in ihnen zur Existenz, zum Leben. Dieses außert sich: a. als allgemeine Gestalt, ber geologische Organismus; b. als besondere ober

formelle Subjectivitat, vegetabilifche Natur; c. als einzelne soncrete Subjectivität, animalifche Natur.

Die Glieber bos geologischen Organismus enthalten nicht ben Lebensprozes in sich, sie machen ein System aus, beffen Gebilbe bie Entfaltung einer zum Grunde liegenden Ibee barftellen, bessen Bilbungsprozes aber ein vergangener ist. Dieser Organismus läßt sich bilblich nennen: "Der Arystall bes Lebens."

Ueber die vegetabilische Natur mögen nur folgende Aeußerungen aufgenommen werden: "Die Gestalt der Pflanze, als aus
der Individualität noch nicht zur Subjectivität befreit, bleibt den
geometrischen Formen und frystallinischer Regelmäßigkeit nahe."
"Die Differenz der organischen Theile ist nur eine oberstächliche Retamorphose, und der eine kann leicht in die Function des andern
übergehen."

Bon bem thierischen Organismus gilt Kolgenbes: "Die organische Individualität ift erft Subjectivität, in sofern ibre Einzelnheit nicht bloß unmittelbare Wirklichkeit und bamit eine Vielheit von Individuen, sondern eben so aufgehoben und als concretes. Moment ber Allgemeinheit ift, Die eigene Meugerlichkeit ber Geftalt gu Gliebern idealifirt ift, ber Organismus in feinem Brozeffe nach außen die felbstische Sonne inwendig behalt. Dies ift bie animalifche Natur, welche in ber Wirflichkeit und Aeugerlichkeit ber Einzelnheit, eben so bagegen unmittelbar in fich reflectirtes Selbst ber Einzelnheit, in fich seiende subjective Allgemeinheit ift. \* \*) Das Thier hat Selbstbewegung, Stimme, Barme, Intussusception, Gefühl. In allem biefem zeigt fich wefentlich Ibealität, was in Bezug auf die zwei erften Buntte auf eine originelle Beife fo burchgeführt wird: "Das Thier bat zufällige Selbstbewegung, weil feine Subjectivität, wie bas Licht und Feuer, ber Schwere entriffene Ibealitat - eine freie Beit ift, bie ale ber reellen Aeußerlichkeit entnommen, fich nach innerm Zufall aus fich felbst gum Orte bestimmt. Damit verbunden ift, daß das Thier Stimme hat, indem feine Subjectivität als wirkliche Ibeglität (Seele)

<sup>\*)</sup> Encyff. S. 332.

bie herrschaft ber abstracten Ibealität von Beit und Raum ift, und feine Selbstbewegung als ein freies Erzittern in fich felbft, barftellt.

"Das Lebendige ift nur, indem es fich zu dem macht, was es ift; es ift vorausgehender Zweck, der selbst nur das Resultat ift."

"Der Organismus ist zu betrachten: a. als die individuelle Idee, die in ihrem Begriff existirt, und sich auf sich selbst bezieht — die Gestalt; b. als Idee, die sich zu ihrem Andern, ihrer unsorganischen Natur, verhält und sie ideell in sich sett — die Assistation; c. die Idee, als sich zum Andern, das selbst lebendiges Individuum ist, und damit im Andern zu sich selbst verhaltend — Gattungsprozes."

Die Formen ber Gestalt sind bie Sensibilität, bie Irristabilität, bie Reproduction, welche ihre Realität in bem Nervens, Bluts und Verbauungossystem haben.

Bur Affimilation gehört nicht nur was gewöhnlich bazu gerechnet wird, fondern auch bas was bie Sinne betrifft.

In Rudficht auf ben Gattungeprozeg ift zweierlei zu bemerten. Erftens ,fann bie Thierwelt faft weniger als bie anbern Spharen ber Natur ein in fich unabhängiges vernünftiges Syftem von Organisation barftellen, an ben Formen, bie burch ben Begriff bestimmt waren, festhalten, und fle gegen die Unvollfommenbeit und Bermischung ber Bedingungen vor Bermengung, Berfummerung und Uebergangen bewahren. Diefe Schwäche bes Beariffes in ber Natur überhaupt, ber barum auch im Thiere nicht in seiner feften, felbstständigen Freiheit eriftirt, unterwirft bie Gattungen gang ben Beränberungen bes außern allgemeinen Naturlebens, beffen Wechsel bas Thier mit burchlebt, und bas als eine fortbauernbe Gewaltsamkeit gegen baffelbe ift. Das Thierleben zeigt fich baber überhaupt als ein frantes; fo wie fein Gefühl als ein unficheres, angftvolles, ungludliches. weil bas thierische Individuum nicht die Allgemeinheit feines Begriffes in fich tragt und nicht bie entsprechenbe Reglität berfelben ift, kann fein Dafein nur vergänglich fein: bie Inbivibuen muffen vergeben, mabrend bie Gattung beharrt.

## Geistesphilosophie.

Der Geist ift die zu ihrem Fürsichsein gelangte Idee, beren Object eben sowohl als das Subject der Begriff ift. Der Begriff, welcher in der Natur zu seiner vollkommnen äußerlichen Objectivität gelangte, hebt diese seine Entäußerung auf, und wird in ihr identisch mit sich selbst; er kehrt aus der Natur zu sich selbst zurud. Das Wesen des Geistes ist die Freiheit. Seine Bestimmtheit ist Manischation. — "Das Absolute ist der Geist; dies ist die höchste Definition des Absoluten.")

Die Entwickelung bes Geiftes geht burch brei Stufen; er ftellt fich bar

- 1) "in ber Form ber Beziehung auf fich felbst", als subjectiver Geist wie er fich in jedem Individuum außert,
  in sofern es erkennt und will;
- 2) "in der Form der Realität als einer Welt, welche die Freisheit als vorhandene Nothwendigkeit ift", als objectiver Geist wie er sich in den rechtlichen und sittlichen Inftituten offenbart;
- 3) "in an und für sich seiender Einheit der Objectivität des Geistes und seiner Idealität oder seines Begriffes, als der Geist in seiner absoluten Wahrheit", als absoluter Geist so daß die Einheit seiner subjectiven und objectiven Seite aufgefaßt, er als Erstes und Letztes erkannt wird.
- 1. Der subjective Geist ist in seiner Unmittelbarkeit Seele ober Naturgeist. "Der gewordene Geist hat den Sinn, daß die Natur an ihr selbst als das Unwahre sich aushebt, und der Geist so sich als diese nicht mehr in leiblicher Einzelnheit außer-sich-selende, sondern in ihrer Concretion und Totalität einsache Allgemeinheit vorausset, in welcher er Seele (noch nicht Geist) ist. Die Seele ist nicht nur für sich immateriell, sondern die allgemeine Immaterialität der Natur, deren einsaches ideelles Leben. Sie ist die Substanz, so die absolute Grundlage aller Besonderung

<sup>\*)</sup> Encytl. §. 384.

und Bereinzelung bes Geistes, daß er in ihr allen Stoff feiner Bestimmung hat, und sie die durchdringende ibentische Ibealität berselben bleibt. \*\*)

"Die Seele ift in ihrer durchgebildeten und sich zu eigen gemachten Leiblichkeit als einzelnes Subject für sich, und diese die Aeußerlichkeit als Prädicat, in welchem als unselbstständigem das Subject
sich nur auf sich bezieht. Diese Aeußerlichkeit stellt so nicht sich
vor, sondern die Seele, und ist deren Zeichen. Die Seele ist als
diese Identität, des Innern und Aeußern wirklich, und hat an
ihrer Leiblichkeit ihre freie Gestalt, in der sie sich fühlt
und sich zu fühlen gibt, und damit menschlichen, pathognomischen und physiognomischen Ausdruck hat."\*\*)

Anmerkung. Segel bebient sich auch bisweilen bes Wortes Monabe, aber in einer weiten, oft nur bilblichen Bebeutung. Er sagt 3. B. "So ist bas Individuum die seine Wirklichkeit in sich wissende Monabe, das Selbstbewußtsein des Genius." (Encykl. S. 385.)

Bon ber Stufe ber Seele fteigt ber Beift zu ber bes Bewußt= feins auf, er wird zum Ich, zum Subject für fich.

"Das Ziel bes Geistes als Bewußtsein ift, seine Erscheinung mit seinem Wesen ibentisch zu machen, die Gewißheit seiner selbst zur Wahrheit zu erheben."

Indem jeder Denkende die Andern wie fich felbst als denkende Subjecte anerkennt, und fich von den Andern anerkannt weiß, entsteht das allgemeine Selbstbewußtsein.

Der Vernunft (bie auch noch zum Bewußtsein gerechnet wirb) kommt die Gewißheit zu, daß die innern Bestimmungen eben so sehr gegenständlich, Bestimmungen des Wesens der Dinge, als eigene Gebanken sind; mit andern Worten: es spricht sich die Identität der Sub= und Objectivität des Begriffes aus.

Der Beift, als hochfte Stufe, verbindet in fich, mas er auf

<sup>\*)</sup> Enceff. G. 366.

<sup>\*\*)</sup> Encyfl. S. 395.

ben beiben frühern war, so baß man sagen kann: "er ist die Wahrsheit der Seele und des Bewußtseins." Er unterscheidet sich in den theoretischen und praktischen. Die Momente des theoretischen Geistes sind: a. die Anschauung; b. die Vorstellung, und zwar als Erinnerung, Einbildungsfraft und Gedächtniß; c. das Denken. Die Momente des praktischen Geistes sind: a. das Gefühl; d. die Triebe; c. die Willkür und die Glückseist.

2. Der objective Geist ist berjenige, ber in ber Welt sich verwirklicht, so daß das Verhältniß ber Menschen zu einander rechtlich und sittlich bestimmt wird. Seine wahrhafte Objectivität besteht eben darin, daß sein Begriff, die Freiheit, in der Aeußerlichkeit, in dem endlichen Stoffe, realistrt, und dieser Stoff eine durch die Freiheit geregelte Welt wird. So kommen in Betrachtung a. das Recht; b. die Moralität; c. die Sittlichkeit.

Diese beiben letten werden so unterschieden. Im Gebiete der Moralität beschränkt sich Alles auf das Sollen. In dem der Sittlichkeit wird der bloße Standpunkt des Sollens verlassen. Die Sittlichkeit ist die Bollendung des objectiven Geistes, nicht nur die Wahrheit des Rechts und der Moralität als ihre Einheit, sondern des subjectiven und objectiven Geistes selbst. Sie ist nämlich die Freiheit als der allgemeine vernünstige Wille, wie er in dem reinen Gedanken der einzelnen Subjectivität, sein Wissen von sich und die Gestnnung, sowie seine Bethätigung und unmittelbare allgemeine Wirklichkeit zugleich als Sitte hat — die selbstides wußte Freiheit zur Natur geworden.

Die freie Substanz, in welcher bas absolute Sollen eben so sehr Sein ist, hat als Geist eines Bolkes Wirklickeit. Ihre abstracte Diremtion ist die Vereinzelung in Personen, von beren Selbstständigkeit sie die innere Macht und Nothwendigkeit ist. Die einzelne Person aber anerkennt den Zweck der Gesammtheit als den wahrhaften an, thut alles, was von ihr abhängt, damit er erreicht werde, und ordnet ihr Interesse dem allgemeinen unter. So waltet Vertrauen, die wahrhafte sittliche Gestinnung. "Die sittliche Personlichkeit, d. i. die Subsectivität, deren ganze Individualität von dem substantiellen Leben durchdrungen ist, ist Augend."

- "Die fittliche Substang ift
- a. als unmittelbarer ober naturlicher Beift bie Familie;
- b. die relative Jotalität ber relativen Beziehung ber Individuen als selbstständiger Bersonen auf einander in einer formellen Allgemeinheit — die bürgerliche Gefellschaft;
- c. bie felbstbewußte Substang als ber zu einer organischen Wirts lichfeit entwickelte Beift bie Staatsverfaffung."

Betrachten wir das Ausgebilbetste, ben Staat. Was die Bersfassung betrifft, so ist "die monarchische die Verfassung ber entwickelten Vernunft; alle andern Verfassungen gehören niedrigern Stufen ber Entwickelung und Realistrung ber Vernunft an." Uebrisgens sollen Ständeversammlungen ben allgemeinen Willen darstellen und festbalten.

Die Staaten behaupten eine souveraine Selbstständigkeit gegen einander. "Das äußere Staatsrecht beruht theils auf positiven Tractaten, theils auf dem sogenannten Bölkerrechte, bessen allgemeines Princip das vorausgesetzte Anerkanntsein der Staaten ist, und daher die sonst ungedundenen Handlungen gegen einander so beschränkt, daß die Möglichkeit des Friedens bleibt, auch die Individuen als Privatpersonen vom Staate unterscheidet, und übersbaupt auf den Sitten beruhet."

Jeber einzelne Bolksgeist hat eine besondere geographische und klimatische Bestimmtheit; er eristirt in der Zeit und durchläuft eine durch sein besonderes Princip bestimmte Entwickelung seines Bewußtseins und seiner Wirklichkeit; er hat daher eine Geschichte.

"Als beschränkter Geist ist nach dieser Seite seine Selbststänbigkeit ein Untergeordnetes, er geht in die allgemeine Weltgeschichte über, deren Begebenheiten die Dialektif der besondern Bolkergeister, das Weltgericht, darstellt. Diese Bewegung ist die Befreiung der sittlichen Substanz von ihren Besonderheiten, in denen sie in den einzelnen Bölkern wirklich ist, die That, wodurch sich der Geist zum Bewußtsein, und damit zur Offenbarung und Wirklichkeit seines an und für sich seienden Wesens bringt, und sich zum allgemeinen, zum Weltgeist wird."

- "Es ift die lebendige Sittlichkeit felbst, in beren objectivem Wiffen sich die Aeußerlichkeiten des Weltgeistes, und die Gegensätze der Endlichkeit, die er enthält, abstreiser und aufheben, so daß dieses Wiffen sich in sich zum Wiffen des absoluten Geistes, als der ewig wirklichen Wahrheit, erhebt, in welcher die Vernunft frei für sich, und die Nothwendigkeit und Natur nur als seiner Offenbarung dienend und Gesäße seiner Ehre sind. "\*)
- 3. Der absolute Beift ift ber fich mit fich felbft gufammen= ichließende, freisartig in fich zurückfehrende Beift, b. h. ber unenbliche in ben unendlichen Geistern um fich wiffende Geift, bas ursprungliche Beiftige, bas in ben Menschen fich felbft betrachtet; Die ewige Bernunft, welche in der menschlichen fich felbst vernimmt; die absolute Intelli= geng, wie fie burch bie endlichen Intelligengen gebacht wird und im Grunde fich felbst benkt; bas Uribeelle, in sofern es burch bie menschliche Ibee von ihm bargestellt wird. So muffen beide Buntte gleich berücksichtiget werben: Auf ber einen Seite ift es die Menschheit, welche erkennt, daß fie als Endliches im Unendlichen ift, daß fic mit bem Urgeifte gufammenbangt, und feine bebeutfamfte Manifeftation ift; auf ber andern Seite ift es bie Gottheit, welche im Menichen zur Selbstanschauung gelangt, in ihm um fich weiß, und fo zur Berfonlichkeit gelangt. Es vereinigt fich bas Bewußtsein Gottes felbft mit bem Gottesbewußtsein bes Menschen. Es tritt bas Gelbft= bewufitwerben Gottes vermittelft bes Draans ber Menichheit ein.
  - "Der Begriff bes Geiftes hat feine Realitat im Geifte."
- "Der absolute Geist ist eben so ewig in sich seienbe, als in sich zurudkehrende und zuruckgekehrte Ibentität; die eine und allgemeine Substanz als geistige, bas Urtheil in sich und in ein Wiffen, für welches sie als solche ist."
- "Die Religion, wie diese hochste Sphäre im Allgemeinen bezeichnet werben kann, ist eben so sehr als vom Subjecte ausgehend und in demselben sich befindend, als objectiv von dem absoluten Geiste ausgehend zu betrachten, der als Beift in seiner Gemeinde ift."\*\*)

<sup>\*)</sup> Encyf!. S. 491 u. 497.

<sup>\*\*)</sup> Encyfl. G. 499.

Die einzelnen Momente bieser Sphäre find: a. die Kunft; b. die geoffenbarte Religion; c. die Philosophie.

In Bezug auf die Runft, soweit ste mit der Religion im Busammenhang steht, außert sich Segel also: "Die unmittelbare Gestalt dieses Wesens ist die der Anschauung und Vorstellung des an
sich absoluten Geistes als des Ideals — der aus dem Geiste
gebornen concreten Gestalt, in welcher die natürliche Unmittelbarkeit
nur Zeichen der "Idee, zu deren Ausbruck so durch den einbildenden Geist verklärt ist, daß die Gestalt sonst nichts anderes an
ihr zeigt — die Gestalt der Schönheit."\*)

Die im Ruden ber schönen Kunst liegende Religion zerfällt in mehrere, indem sie zu ihrem Inhalte die abstracten (getrennten) Momente haben kann, deren concrete Einheit der Geist ist; ihr Gott ist ein elementarisches oder concreteres Natur=Sein, oder das entgegengesetze, das reine Denken. An dem einen wie an dem andern ist die Subjectivität nur die oberstächliche Form von Bersönlichkeit, weil der Gehalt nicht concret geistig ist." Ueber den Zusammenhang der Kunst mit den Religionen ist die nähere Bemerkung zu machen, daß die wahrhaft schöne Kunst nur denjenigen Religionen angehören kann, in welchen die concrete Geistigkeit Brincip ist."

Die schöne Kunst hat aber auch ihr Borwarts in ber Zukunft ber wahrhaften Religion; bas beschränkte Dasein ber Ibee geht an und für sich in die Allgemeinheit bes Daseins, die Form ber Anschauung, bes unmittelbaren an Sinnlichkeit gebundenen Wissens, in das sich in sich vermittelnde Wissen, in ein Dasein, das selbst das Wissen ist, das Offenbaren über.

Hierauf wird ber Sat aufgestellt: "Indem die Religion das Bewußtsein der absoluten Wahrheit ist, so kann was als Recht und Gerechtigkeit, als Pflicht und Geset, d. i. als wahr in der Welt des freien Willens gelten soll, nur in sofern gelten, als es Theil an jener Wahrheit hat, unter sie subsumirt ist, und aus ihr folgt." Diesem gemäß spricht er sich kräftig gegen die der vollen

<sup>\*)</sup> Encoff. S. 500.

Wahrheit widersprechende Aeugerlichkeit des fatholischen Cultus aus, obschon biefer bie Runft begunftigt. Nachbem er neben Unberm bie geiftlose Art bes Betens, wornach ber Mensch auf bie birecte Richtung zu Gott Verzicht leiftet, und Andere um bas Beten bittet, bebt er auf wurdige Weise bie Borguge ber protestantischen Rirche fo bervor : "Gegen foldes Außerfich = und Berriffenfein fammelt fich bas Bewuftfein in feine freie Wirklichkeit; es erwacht bie Weltweisheit im Geifte ber Regierungen und ber Bolfer, b. h. bie Weisheit über bas, was in ber Wirklichkeit an und für fich recht und vernünftig ift. So wird bas, was in ber Welt Beiligkeit sein foll, burch bie Sittlichkeit verbrangt. Belübbes ber Reuschheit gilt bie Ghe als bas Sittliche und bamit als bas Bochfte in biefer Seite bes Menfchen, bie Familie; ftatt bes Gelübbes ber Armuth gilt bie Thatigkeit bes Selbfterwerbs burch Berftand und Fleiß, und bie Rechtschaffenheit in diesem Berkehr und Gebrauch bes Bermogens, bie Sittlichkeit in ber burgerlichen Befellschaft; ftatt bes Gelübbes bes Behor= fams gilt ber Behorfam gegen bas Befet und bie gefetlichen Staatseinrichtungen, welches felbft bie mahrhafte Freiheit ift, bie Sittlichkeit im Staate."

Dabei, daß die Religion von Gott geoffenbart sein muffe, wollen wir nicht verweilen, da fich leicht benten läßt, daß ber Ausbruck offenbaren nicht im gewöhnlichen Sinne genommen ift.

Als wesentlicher Inhalt ber Religion wird bie Trinitätslehre bargestellt, ober es wird vielmehr die Form dieser Lehre auf die uns überall entgegentretende Ansicht von der Idee, der Natur und dem Geiste übergetragen. Dies geschieht zunächst auf folgende Weise:

Das Erste ist die Idee in ihrer einsachen Allgemeinheit für sich, das zum Urtheil, Anderssein noch nicht Aufgeschlossene — ber Bater. Das Zweite ist das Besondere, die Idee in der Erscheinung — der Sohn — als in seine Momente zerfallen, Natur und endlicher Geist, die Idee in der Acuperlichkeit, so daß die äußere Erscheinung umgekehrt wird zum Ersten — die Identität des Göttslichen und Menschlichen. Das Dritte ist dies Bewußtsein, Gott

als Geift, der Geift in seiner Existenz, Gott als Gemeinde existitrend, als wirkliches allgemeines Selbstbewußtsein Gottes.

In der Encyklopadie aber ift die Trinitatslehre auf folgende Beise ausgebildet:

In dem Momente der Allgemeinheit, der Sphäre des reinen Gedankens, oder dem abstracten Elemente des Wesens ist es der absolute Geist, welcher zuerst das Vorausgesetzte, sedoch nicht versichlossen bleibende, sondern als substantielle Macht, in der Resterionsbestimmung der Causalität, Schöpfer himmels und der Erde ist, aber in dieser ewigen Sphäre vielmehr nur sich selbst als seinen Sohn erzeugt, eben so in ursprünglicher Identität mit diesem Unterschiedenen bleibt, als diese Bestimmung, das von dem allgemeinen Wesen Unterschiedene zu sein, sich ewig aushebt, und durch diese Vermittelung der sich aushebenden Vermittelung, die erste Substanz wesentlich als concrete Einzelnheit und Subsectivität — der Geist ist."

Damit wird die Berfohnungslehre jo verwebt:

"Im Momente der Besonderheit ift... die Bewegung des conscreten ewigen Wesens die Erschaffung der Erscheinung, das Zersfallen des ewigen Moments der Bermittelung, des einigen Sohnes, in den selbstständigen Gegensatz, einerseits des himmels und der Erde, der elementarischen und concreten Natur, andrerseits des Geistes als mit ihr im Verhältniß stehend, somit des endlichen Geistes, welsches als das Extrem der in sich seienden Negativität sich zum Bosfen verselbsisständigt."

"Im Momente der Einzelnheit als solcher, nämlich der Subjectivität und des Begriffes selbst, als des in seinen identischen Grund zurückgekehrten Gegensates der Allgemeinheit und Besonderheit, stellt sich als Boraussetung, die allgemeine Substanz aus ihrer Abstraction zum einzelnen Selbstbewußtsein verwirklicht, und dieses als unsmittelbar identisch mit dem Wesen, das Böse somit als an sich aufgehoben, aber ferner diese unmittelbare und damit sinnliche Eristenz des absolut Concreten in den Schmerz der Negativität ersterbend dar, in welcher es als unendliche Subsectivität identisch mit sich, somit aus derselben als absolute Rücksehr und allge-

meine Einheit ber allgemeinen und einzelnen Wefenheit für fich geworben ift, die Ibee des als ewigen aber lebendigen, und in ber Welt gegenwärtigen Beiftes." Diese fünftlich zu= und ausgespitte . Trinitätslehre, welcher an vielen anbern Orten jene einfachere von Ibee, Natur und Geift gegenüber fteht, wird noch weiter ausgeführt, aber es kann mich nichts bereben, auch nur noch Gin Wort aufzunehmen. - - - Ift benn, frage ich im Angefichte ber Philofophie, zu ber wir, ber obigen Gintheilung gemäß, überzugeben im Begriffe find, - ift benn bie Philosophie bazu verurtheilt, fich mit folden Spitfindigkeiten zu fchleppen? Wahrlich, ich wurde fie beglückwünschen, wenn einmal bie Philosophen es sich eben so angelegen fein ließen, bie Ginheit Gottes lauter, ungetrubt, und ohne Buthat, ju lehren, als fic jest in die Wette biefelbe entftellen - bie meiften im Dienste ber Mobe, und am Gangelbande bes Beitgeiftes. Auch bier follte glein gelten bie abfolute, bie ewige Wahrheit! Was foll ber Formalismus, was die Meußerlichkeit an bem beiligen Ort? Wie einft Gothe im Scherz, um Basedow zu neden, vor dem Zeichen bes Triangels vorüberfahren ließ, so werben noch viele im Ernft vor eben biesem Aus= hangeschild ber Neuern (benn viel mehr ift es meift nicht) vorbeieilen, um fo mehr, wenn die Runftelei fo weit geht, dag ber ge= funde Menschenverstand vor ber Unnatur gurudschaubert, Beichen in Beiden verschlungen erblickenb.

Ueber die Philosophie, und zwar zunächst ihr Berhältnif gur Runft und Religion, läßt fich Segel fo vernehmen:

"Diese Wissenschaft ist in sofern die Einheit der Kunst und Religion, als die der Form nach äußerliche Anschauungsweise der erstern, deren subjectives Produciren und Zersplittern des substantiellen Inhalts in viele selbstständige Gestalten, in der Totalität der zweiten\*) nicht nur zu einem Sanzen zusammengehalten, sonbern auch in die einfache geistige Anschauung vereint und badurch zum selbstbewußten Denken erhoben ist. Dies Wissen ist damit der benkend erkannte Begriff der Kunst und Religion, in welchem das

<sup>\*)</sup> hier habe ich nebft Andern einige Tertesworte meggelaffen.

in dem Inhalte Berschiedene als nothwendig, und dies Rothwendige als frei erkannt ift.

Rach mehrern Bemerkungen über Pantheismus, Afosmismus u. f. w. schließt hegel alfo:

Die esoterische Betrachtung Gottes und der Ibentität, wie des Erkennens und der Begriffe, ist die Philosophie selbst. Dieser Begriff der Philosophie ist die sich denkende Idee, die wissende Wahrheit, das Logische mit der Bedeutung, daß es die im concreten Inhalte als in seiner Wirklichkeit bewährte Allgemeinheit ist. Die Wissenschaft ist auf diese Weise in ihren Ansang zurückgegangen, und das Logische ihr Resultat, als das Geistige, welches sich als die an und für sich seiende Wahrheit erwiesen, und aus ihrem voraussehenden Urtheile, der concreten Anschauung und Borstellung ihres Inhalts, in sein reines Princip zugleich, als in sein Element erhoben hat.

Rehmen wir noch aus ben Borlefungen über bie Philofophie ber Religion folgende Stelle hinzu:

Die Philosophie ist keine Weltweisheit, sondern eine Erkenntniß des Nichtweltlichen, keine Erkenntniß der außerlichen Masse, des empirischen Daseins und Lebens, sondern ste ist Erkenntniß dessen was ewig ist, was Gott ist, und was aus seiner Natur fließt, und diese Natur muß sich manifestiren und entwickeln.

Shluß-Vergleichungen.

•

Es fällt mir nicht ein, eine ausführliche Bergleichung zwischen unsern brei Philosophen anzustellen; ich beschränke mich auf folgenbe Bunkte.

1. Schelling und Begel fteben Spinoza in Rudficht ber Rlarbeit und Deutlichkeit weit nach. Schelling ift icon oben ber Dichterphilosoph genannt worden, und biefe Benennung weist eben sowohl auf eine Schatten = als eine Lichtseite bin. Einmal hat er auf eine geniale Beise bie Natur verherrlicht; fie, bie von Bichte in Trummern geschlagene, ließ er nicht nur erfteben, fonbern in schönerer Gestalt erglängen, als ihr mehr als ein Jahrhunbert hindurch zugestanden worden war, indem er fie als bie burch und durch belebte und von gottlichem Beifte erfüllte fchilderte. Und ben Bemälben, worin er die Grundwahrheit barftellt, gebricht es feineswegs an Rlarheit. Dagegen find viele Parthien feiner Berfe bunkel; fei es, bag er bie Macht ber intellectuellen Anschauung (welche Begel burch ben Ausbrudt: "Angudung" ins Lacherliche gu gieben suchte) bervorhob, und mit ihrer Gulfe Dinge zu erreichen ftrebte, welche ben Meiften unerreichbar icheinen; ober bag er einer= feits die völlige Identität und Indifferenz bes Differenten, namentlich die des Ibealen und Realen geltend machte, andrerfeits bie Superiorität bes Ibealen in bem Grabe lehrte, daß er nicht sowohl Die Realität durch die Idealität nur bestimmen, als vielmehr jene aus biefer hervorgeben zu laffen ichien, und bas Stoffartige aus reiner Thatigfeit herleitete; ober bag er alle Rreife bes Seienben burch fühne Analogien verfnüpfte, welche gar nicht geeignet waren, bie Natur und bas Wefen der Dinge aufzuhellen; ober bag er Ibeen von Theosophen aufgriff, die von ihnen angesponnenen Faben fortfpann, und aus benfelben ein funftliches Bewebe bilbete; ober abftracte Begriffe, wie Raum und Zeit, zu befiniren, und ihr Betbaltnig zum Abfoluten zu beftimmen fuchte. - Ein gar fcblimmes

Beichen für Schellings Darstellungsgabe scheint mir besonders dies zu sein, daß er gerade, als er sich einmal entschloß, in der Zeitschrift für speculative Physit eine "Darstellung des Systems der absoluten Philosophie" in Baragraphenfolge zu geben, er in größere Dunkelheit, als irgend anderswo versiel, und dadurch auch Geschichtsschreiber, die doch nun wohl berechtigt waren, sich darauf zu stützen, wie z. B. Rixner, veranlaßte, von seiner Lehre einen Umriß zu geben, welcher den nicht schon Eingeweiheten unverständlich erscheisnen muß.

Bas Segel betrifft, fo reichen bie aus feinen Schriften angeführten Stellen gewiß bin, um Jeben zu überzeugen, bag er zu ben dunkelften Schriftstellern gehört. Es wird ihm niemand abfprechen, daß er ein eminenter Denter war, ber, mahrend zu feiner Beit nicht viel mehr als naturphilosophische Mbantaffestucke vorlagen. fich bie Aufgabe ftellte, ein ftreng fustematisches Gebaube aufzuführen. Aber welcher feltsame Abstand zwischen bem Begrunder ber neuern Philosophie, ber mit Recht ein Bercules unter ben . Denfern genannt wurde, und diefem zweiten Bercules unter eben benfelben! Jener theilte Die Resultate feiner langen und tiefen Forschung auf eine verständliche und beutliche Weise ber Welt mit; und wer fich mit ber Terminologie und ber Tendenz bes Gangen vertraut macht, kann fich gang leicht gurecht finden. Diefer bingegen hat bafur geforgt, bag ber Lefer beim Durchgeben feiner Werte (bie Propadeutif, Aefthetif und die Geschichte ber Philosophie ausgenommen) nie recht bes Gelesenen froh wird, weil er in bas Laby= rinth ber fünftlichsten Dialektif hineingeführt und barin fortgeschleppt wird. Abstruferes läßt fich nichts auffinden. - Die Meiften werben urtheilen: Waren es nur wirklich bie "Cabinetsorbres" bes Ewigen, die wir hier vernehmen konnten, fo ließen wir uns Alles gefallen, allein, ba wir blog einen Sterblichen vor uns haben. ber es gleich vielen Unbern versucht hat, die gottlichen Dinge, fo weit es angeben mag, zu enthüllen, fo laffen wir uns nicht nach feinem Belieben gerplagen und gerpeinigen. Wir wenden uns lieber an biejenigen Weisen, welche bie nämlichen Grundwahrheiten erfgunten, aber geruheten, mit Menfchen menfchlich zu fprechen. Ja,

wir wagen es zu fragen: Liegt nicht etwas Krankhaftes in biesem steten Boniren und Regiren von Gegensätzen? Leibet nicht die Wahrsbeit selbst unter einem solchen Hin- und Gerzerren der Begriffe, einem folchen Gedankenspalten, wie es sonst nie und nirgends verssucht wurde? — Zur Wahrheit kann man auf weniger versschlungenen Wegen gelangen. Hegel selbst gelangte dazu auf einsachere Weise, und erst hernach verlor er sich in solche Krümmungen.

2. Was die offene, unverhohlene Darlegung ber Unficht betrifft, so tritt Spinoza weit freier und rudfichtlofer auf, als Schelling, ber theils alle Benennungen feines Suftemes, welche bemfelben ungunftig fein konnten, abzuwenden fich bemüht, theils bin und wieder fich burch Beziehungen auf bie geoffenbarte Religion einen gewiffen Nimbus zu verschaffen sucht. \*) Bahrend z. B. Spinoza Gott auf bas bestimmtefte als immanente Urfache er-Hart, straubt fich Schelling gegen ben Namen Immaneng in Bezug auf feine Lehre; bies geschieht aber auf eine folche Beife. bağ man unter bem bunten Gewande bas fünftlich Berftectte noch halb zu erbliden vermag. "Go ift es geschwind zu fagen, ein Spftem lebre die Immaneng ber Dinge in Bott; und boch mare 2. B. in Bezug auf une bamit nichts gefagt, ob es gleich nicht gerabezu unwahr beißen fonnte (!). Denn wir haben ge= nugfam gezeigt, bag alle Naturmefen ein bloges Sein im Grunbe, ober in ber noch nicht zur Ginheit mit bem Berftanbe gelangten anfänglichen Sehnsucht haben, daß fie also in Bezug auf Gott bloß peripherische Wesen find. Nur ber Mensch ift in Gott, und eben burch biefes In-Bott-fein ber Freiheit fabig. Er allein ift ein Centralwesen, und foll barum auch im Centro bleiben. In ihm find alle Dinge erschaffen, so wie Gott nur burch ben Menschen auch Die Natur annimmt und mit fich verbindet. Die Natur ift bas erfte ober alte Teftament, ba bie Dinge noch außer bem Centro und baber unter bein Gefete find. Der Mensch ift ber Anfang bes

<sup>\*)</sup> Es ift bier überall bon bem urfprunglichen, nicht bem nenen Schellingianismus bie Rebe.

neuen Bundes, durch welchen als Mittler, da er felbst mit Gott verbunden wird, Gott (nach der letten Scheidung) auch die Natur anninmt und zu sich macht. Der Mensch ist also der Erlöser der Natur, auf den alle Borbilder derselben zielen. Das Wort, das im Menschen erfüllt wird, ist in der Natur als ein dunkles, prophetisches (noch nicht völlig ausgesprochenes) Wort. Daher die Borbedeutungen, die in ihr selbst keine Auslegung haben, und erst durch den Menschen erklärt werden. \*\*)

Bas vermöchte bie Bahrheit zu verbeden; daß nach ber Naturphilosophie Gott in Allem und Alles in Gott ift? Ift es nicht ein eitler Versuch, barum weil bie Dinge eben um ihrer Verschiedenheit vom Menschen willen ein wenig anders in Gott find als ber Mensch, die Immanenz von ihnen zu negiren, und dieses Wort willfürlich nur vom Menschen zu affirmiren? - Dh, wie lobe ich mir Spi= noga's Ginfachheit und Treue, Diefen Runfteleien unferer Ueberbilbung gegenüber! Wie gefällt mir fein flares, unprophetisches Wort einem folden bunkeln, prophetischen gegenüber! Welchen geboppelten Werth hat fur mich feine Unerkennung ber Immaneng biefem Schielen auf Transcendenz gegenüber! Mußte es benn babin kommen, bag biejenigen, welche ihm am nachsten fteben, nicht nur ben Namen Spinozismus und ähnliche meiben, als enthielten fie eine Befledung (nämlich vor bem großen Saufen), sonbern bag fie auch jebe Gemeinschaft und Berührung mit ihm auf ben Grab flieben, baß fie fogar einzelne Ausbrude, bie er befonders geltend machte, von fich ablehnen, und es für weit ehrenvoller halten, effleflastisch zu sprechen, ober paracelfisch ober bohmisch, unbefümmert, ob dies das Reich ber Wahrheit forbere ober nicht? \*\*)

Bas Segel betrifft, fo haben wir Gelegenheit genug gehabt, zu feben, wie gern er fich rühmt, baß seine Lehre mit bem Chriften =

<sup>\*)</sup> lleber bas Wefen ber menschlichen Freiheit; gegen bas Ende bin.

<sup>\*\*)</sup> Religio nullis superstitiosis ornamentis indiget, sed contra de ipsius splendore adimitur, quando similibus figmentis adornatur.

Tract. theol. polit. Cap. XII.

thum übereinstimme, und mit welcher Liebe er besonders die Dreieinigkeit wie ein Schooßkind gepstegt hat. Aber worauf läuft jene Nebereinskimmung, näher betrachtet, hinaus? auf was anderes als: das Christenthum ist durchaus so zu deuten, daß es um kein Jota vom Hegelianismus abweichen darf. Welche Autorität war denn aber so Christus oder das Wort Gottes für Hegel? und was kummerten ihn jene im Ernste, so sehr ste gepriesen wurden? Indem er sich auf Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, den Logos, den Erlöser, den Mittler berief, berief er sich im Grunde nur auf sich selbst. — Man könnte versucht sein, zu sagen: Die Idee des Christenthums, wie sie an sich war, wurde ein Anderes, ein Fremdes in Christo (denn da er noch nicht lehrte, was der nach ihm Gekommene, so drang sie nicht durch); aber durch Negation dieser Negation ward sie für sich in Hegel; durch ihn erst kehrte sie zu sich selbst zurück.

Dem, was oben in Bezug auf die geseierte Dreieinigkeit aufgenommen wurde, noch Aeußerungen über andere Dogmen beizussigen, scheint mir überstüffig. Ich begnüge mich auf S. 568 bis 570 der Phanomenologie zu verweisen, wo die Schlagwörter: Wenschwerdung, Versöhnung, Tod des Mittlers, das schmerzeliche Gesühl des unglücklichen Bewußtseins, daß Gott selbst gestorzben ist, \*\*) kurz, was nur hoch und heilig klingt, verschwendet werden, um am Ende die Lehre herauszubringen, daß — die Substanz eine geistige sei. Hoffentlich nahet die Zeit, welche diese an

<sup>\*)</sup> hierüber ertheilt ben beften Aufschluf: Bb, XII. (Borlefungen über bie Philosophie ber Religion) S. 249. 250.

Bo ift jenes Siegel, jenes gottliche Siegel, beffen Spinoga fo wurdig gebachte?

Tam ipsa ratio, quam Prophetarum et Apostolorum sententiae aperte clamant, Dei aeternum verhum et pactum, veramque religionem hominum cordibus, h. e. humanae menti divinitus inscriptam esse, camque verum esse Dei syngraphum, quod ipse suo sigillo, nempe sui idea, tamquam imagine suae divinitatis consignavit.

vas historische sich anknüpfenden und doch die historische Wahrheit höhnenden Brunkgebilde "in des Lethe stillen Strom versenken" wird. — Dies wird auch um so sicherer geschehen, da (wie bekannt genug ist) Hegel sich in ganz willkürliche Deutungen und Combinationen verloren hat, wonach das, was die H. Schrift von Christo als einem Individuum, meldet, auf die ganze Menschheit übergetragen werden soll, so daß z. B. sein Tod und seine Auferstehung als Momente der menschlichen Natur im Allgemeinen, und weil diese selbst wieder zur göttlichen Natur gehört, zugleich als Momente der göttlichen Geschichte, d. h. des Entwickelungsganges und Prozesses des ewigen Wesens gelten.

Bobin die Philosophie gerath, wenn fie fich felbft gur Dienerin ber Theologie macht, zeigt fich befonbers auch aus Bolgendem: Sobald ber Philosophirenbe barauf verfällt, ben Offenbarungsglauben mit feiner Lehre zu verschmelzen, fo ift es beinabe nicht anbers möglich, als bag er ben Lehren feiner Confession ben Borqua vor benen ber andern Confessionen einzuräumen sucht, und fo fommt eber eine confessionelle, als driftliche Philosophie beraus. Dies zeigt fich gerabe auch bei hegel in mancher Beziehung. So hat er fich g. B. einfallen laffen, 3wingli's Lehre vom Abendmable burch folgendes barte Urtheil berabzuwürdigen: "Die Borftellung ift, bag ber gegemvärtige Gott in ber Borftellung nur. in ber Erinnerung, also in sufern nur diese unmittelbare subjective Gegenwärtigkeit babe. Dies ift bie reformirte Borftellung, eine geiftlose, nur lebhafte Erinnerung ber Bergangenheit, nicht gotts liche Brafeng, feine wirkliche Geiftigkeit. Bier ift bas Gottliche. bie Wahrheit, in die Brofa ber Aufflarung und bes blogen Berftandes heruntergefallen, ein bloß moralisches Berhältniß. " \* ) -Es ift leicht einzuseben, bag, wie Segel bie Confubftantiation über alles erhebt, ber Unbanger jeder Confession die diefer eigenthumliche Anficht in ein eben fo vortheilhaftes Licht zu feben wiffen wirb. Ber konnte es bemnach einem Katholiken verargen, wenn er bie

<sup>\*)</sup> Borlefungen über bie Philofophie ber Religion. Gefammtausgabe. Bb. XII. 6. 275.

Lehre ber Transsubstantiation als acht philosophisch, einzig wahr und göttlich priese? (Bgl. den Abschnitt über den Neu-Schellinsgianismus.) Uns aber ist, als hörten wir Spinoza nochmals an einen solchen theologastisstrenden Philosophen jene strasenden Worte richten, welche er an Albert Burgh, der zur katholischen Religion übergegangen war, schrieb: \*) "Benn Du doch den ewigen und unendlichen Gott anbetetest, und nicht — — ».

3. Wir haben oben gesehen, wie Schelling und Segel nicht ermüben, bem Spinoza ben Borwurf zu machen, daß seine Substanz nicht Geift sei. Dieser Vorwurf ist in gedoppelter Beziehung höchst widrig: erstens, weil er nur einem Systeme gemacht werden sollte, welches sich als ein rein materialistisches kund gibt, nicht aber einem solchen, welches lehrt, daß der Substanz theils Denken, theils Ausbehnung zusomme; zweitens, weil, da die Ankläger dies selbst anerkennen, offenbar ist, daß sich Auss nur um eine willkürliche und subtile Bestimmung des Begrisses "Geist" breht, und es doch noch immer nicht ausgemacht ist, und es auch kein Ausssehen hat, als ob je entbeckt werde, was eigentlich basjenige sei, warum hier gestritten wird.

Wollen wir uns aufrichtig Rechenschaft barüber geben, was wir wissen, und was wir nicht wissen, so sinden wir Folgendes. Wir sind unter allen Wesen auf Erden die einzigen, welche fähig sind und das Bedürsniß in sich tragen, dem Ursprunge der Dinge nachzusorschen, und wir gelangen insgesammt zu der Einsicht, daß ein Ewiges, Selbstständiges ift, von welchem wir gleich allem lebzigen abhängen. Die Idee bessen, das da war, das da ist, und das da sein wird, ist die gewisseste von allen.

Darüber aber, wie fich bas Ewige, Unenbliche zu bem Zeitlichen und Enblichen verhalte, find die Ansichten getheilt, indem die Einen sich für eine völlige Trennung und Scheidung des Unendslichen vom Endlichen erklären, und hiermit jenes außer die Welt sehen, die Andern bagegen diese Trennung verwerfen, und das Endsliche als eine Manifestation des Unendlichen, in ihm und an ihm

<sup>\*)</sup> Der lette Brief ber Ansgabe von Panine.

befindlich, betrachten. Die Erftern, die Theiften, enticheiben fich zugleich auf bas bestimmtefte bafur, bag bas Ewige reiner Geift fei, ber burch einen Willensact bas Weltall aus bem Richts hervorgerufen habe. Die Lettern, bie Pantheiften, geben bies nicht gu, indem fle behaupten, es fei hier alles gleich unbegreiflich: ein purer, blanter Geift; - bas Entfteben bes Busammengefetten aus bem Einfachen; — bas Werben bes Etwas aus bem Nichts; — bas Erschaffen bes alle Raume erfüllenben Alls burch ein bloges Bollen u. f. f. Sie negiren fo, wohl mit Recht, alle Bestimmungen über bas Urfeienbe, welche theils bas Geprage von Anthropomors phismus, theils von unerweisbaren Erklärungen bes Berbaltniffes awischen Geiftigem und Korperlichem, wie von bem Ueberschreiten aller Schranken unfere Borftellungevermogens bei bem Auffteigen von bem menschlichen Beifte zum Urgeifte haben. Sie felbft aber zerfallen wieber in mehrere Claffen. 3ch mochte folgenbermagen eintheilen:

- I. Ueber die Beschaffenheit des Substantiellen nichts bestimmenber Pantheismus.
- II. Das Wefen ber Substang bestimmenber Pantheismus.
  - 1. Der Substanz ein einziges Attribut beilegender Bantheismus, wornach bas primitive Gine bas secundare Andere implicite ober potentia in sich enthält, und aus sich entwickelt.
    - a. so, baß bas Materielle ober Reale als bas Ursprüngliche betrachtet wirb, welches bie Fähigkeit ober Anlage habe, wie Lebenbes, so auch Geistiges aus sich zu entwickeln materialistischer Pantheismus.
    - b. so, daß das Ibeale, oder die Idee, das Reale sich gegenübersett; sei es, daß im Allgemeinen Thätigkeit, Dynamisches an die Spize gestellt, und vorzugsweise ein gleichsam aus einem Reime sich entwickelndes Denken, eine ihrer selbst sichere, einigermaßen dem Willen ahnsliche Tendenz angenommen, die materielle Wasse aber wie eine erstarrte Kraft betrachtet wird; oder daß ein völlig Selbstbewußtes statuirt wird, welches, indem Trans-

cenbeng mit Jumanenz fich vereinigt, als Innerliches unmittelbar bas Aeußerliche gum Gefolge hat — ver= geiftigenber, ober theistifirenber idealistischer Bantheismus.

- 2. Die zwei Attribute bes Ibealen und Realen, bes Geistigen und Körperlichen, anerkennenber Bantheismus.
  - a. beibe gleich haltenber, parallel neben einander einhers geben laffender, Realismus und Ibealismus ents haltender Bantheismus.
  - b. bas eine Element vorherrichen laffenber Bantheismus:
    - a) so, bag bas Reale ben Geift bebingt und auf ihn einwirkt; indem z. B. der Grad der Denkkraft von dem Grade der Lebenskraft, oder überhaupt von der Borzüglichkeit der körperlichen Constitution abgeleitet wird realistischer Pantheismus.
    - 8) so, bag bas Ibeale, bas Geistige, die Materie beherricht, bestimmt, ihr Ausbruck verleiht — ibea= listischer Bantheismus.

Die Bauptlehren von ber Unzuläffigfeit bes Begriffes ber Schopfung aus Richts, und von ber Einheit alles Seienben ausgenommen, zeigen fich, wie die vorerwähnte Eintheilung beweist, viele Differenzen. Woher biefe? baber, bag wir so wenig als die, welche por uns waren, wiffen, was eigentlich Leben und Beift ift, unb wie fich Rorper und Geift zu einander verhalten. Darum laffen bie Ginen alles unentichieben; Andere binwieber machen ben Berfuch, aus bem einen Elemente als bem urwefentlichen bas andere zu beriviren; noch Anbere ertheilen beiben gang gleichen Rang und behandeln fle als verschiedene Seiten, Bole eines und beffelben Wefens; Anbere endlich geben bem einen, namentlich bem Beiftigen, bie Superiorität und bie Fähigkeit, bas andere zu bestimmen. Wir fegen Ibeales und Reales einander entgegen, und gleichwohl muffen wir gesteben, bag mifchen beiben ein innigeres Berbaltnig Statt finbet, als wir uns vorzustellen vermögen, daß fie auf die Weise zusammen find und wirten, bag fie Gin Wesen ausmachen. Dies hat Burbach jungft in feiner trefflichen Schrift: "Blide ins Leben" (II. Bb.

2. Thl. S. 182) fo begrundet: , Beiftiges und Materielles, die fich zu verneinen und bas Wiberspiel von einander zu sein scheinen, in ber That aber fich wie Wefen und Erscheinung verhalten, murben. wenn fie von Grund aus entgegengefest und fcblechthin bas Begentheil von einander waren, nie in Berein und gegenseitigen Berkehr treten konnen, ba bie Unnahme eines britten Bermittelnben eine leere Borausfegung ift, bei welcher man fich nichts Beftimmtes benken fann." - Wir wiffen nicht einmal genau, wie bas menschliche Denken vor fich gebt, viel weniger noch, wie basjenige Denken beschaffen ift, welches bas menschliche begrundete. Saben wir felbft von bem menfchlichen Geifte feine nabere Runde, wiffen wir nur, bag, aber nicht wie bas Rervenstiftem bas Denken vermittelt, fo haben wir vollends gar keine Ginficht barein, wie bie Denfthatigfeit, Ibealitat ba fich außern fann, wo feine folche Organe, wie die Merven, mitwirken. Langen wir beim Durchlaufen ber Rette von Ursachen und Wirkungen auf bem Bunfte an, wo nach ber letten Erbrevolution alle jest bestehenden Gattungen ber organischen Wesen hervorgingen; steigen wir noch weiter ruchwarts in jene Zeiträume, wo nach frühern Umwälzungen und chaotischen Buftanben unfer Planet fich mit Wefen anderer Art bevölferte; fo können wir immer nur mit Zuversicht fagen: Es war auf irgend eine Weise Ibeelles, Geiftartiges vorhanden, weil fich so zweckvoll organifirte und bentfabige Wefen bilbeten; aber wir find nicht von Ferne im Stande zu bestimmen, wie bas Beiftige existirte und wirfte; wir haben feine Borftellung bavon, wie bas Denken bes Substantiellen beschaffen war ober ift. Nehmen wir noch bie Ordnung bes gangen Weltalls, bas Ineinandergreifen aller Welttorber und aller Theile ber Ratur bingu, worin wir wieber bas Geprage bes Geiftes erblicken, so wiffen wir noch weniger die umfaffende Wirkungsweise bes ibeellen Elementes zu erflaren. Wir konnen immer nur bie innige Einheit, die Ibentitat des Geiftigen und Materiellen anerkennen, und unfere leberzeugung aussprechen, bag bas eine nicht ohne bas andere fein fann, und bag eines dem andern entgegenkommt; aber wir muffen barauf verzichten, ben Schleier zu beben, ber über bem unendlichen Real-Ibealen, ber ewigen Ginbeit und Sarmonie

ber Ausbehnung und bes Gebankens schwebt. Wir muffen uns begnugen, beibe als gleich ewig anzuerkennen, und bem Geistigen bie Superiorität zuzusichern; weiter einzubringen ift uns nicht vergönnt.

Indem alles als ein dynamisches Ganzes, als Ein großer Organismus aufgefaßt wird, wird theils im hindlicke auf den Gang der einzelnen organischen Wesen, theils darum, weil im Verlause der Erdperioden immer vollkommnere Gebilde hervorgingen, Involution der Evolution entgegengesetz, und von dem Denken, wie es sich zuerst äußerte, als einem impliciten, keimartigen gesprochen. Wer dürste sich nun aber rühmen, von diesem eine abäsquate Erkenntniß zu besthen?

Daß das absolute Wesen in dieser Ruckstcht in den pantheistisschen Systemen unbestimmt gehalten sei, hat Schleiermacher in seinen Reden über die Religion auf eine offenere Weise als viele Andere gestanden. "Es ergreift Euch das Gefühl der Allmacht. Wie einer sich aber dieses hernach übersetzt in Gedanken, das hängt das von ab, wie der eine sich willig im Bewußtsein seiner Ohnmacht in das geheimnisvolle Dunkel verliert, der andere aber, auf die Bestimmtheit des Gedankens vorzäglich gerichtet, nur unter der und allein gegebenen Korm des Bewußtseins und Sclostbewußtseins sich benken und steigern kann. Das Zurückschrecken aber vor dem Dunkel des undestimmt Gedachten ist die eine Richtung der Phantasse, und das Zurückschrecken vor dem Schein des Widerspruchs, wenn wir dem Unendlichen die Gestalten des Endlichen leihen, ist die andere. Sollte nun nicht dieselbe Innigkeit der Reslicion verbunden sein können mit der einen und mit der andern?"

Es sollte fich also ein Pantheist wohl bebenken, ehe er einen Anbern in Bezug auf bie Bestimmung über bas Geistige und sein Berbaltnif zum Materiellen angriffe.

Schelling hat besonders über die Starrheit des Spinozismus, den darin sich aussprechenden Realismus geklagt. Es ist aber schon oben bemerkt worden, mit wie wenig Recht dies geschehen ist. Es sind im Spinozismus Idealismus und Realismus ganz gleich bedacht, und es zeigt sich ein völliger Parallelismus von beiden,

gerade wie bei Shelling Transcendentalphilosophie und Raturphilosophie aufgeführt werben.

Es konnte allenfalls ber Vorwurf von Gewicht zu fein icheinen, bag Spinoga bem Beifte nicht bas Uebergewicht ertheilt, bas Geiftige nicht zu bem bas. Körperliche Beftimmenbe erhoben babe. Allein es muffen billigermaßen folgende Bunkte in Erwäaung gezogen werben. Feft an bem Grunbfate haltenb, "bag aus Nichts nichts entstehe, " verwarf Spinoza nicht nur ben Begriff ber Schöpfung ber Welt, fonbern er hatte auch eine ahnliche Scheu bavor, bem einen Attribute ber Substanz eine Priorität einzuräumen, wonach unter zwei gleich ewigen Elementen bas eine burch bas andere bedingt mare, so bag barin erft burch ben fremden Ginfluß etwas vorgeben mußte, wozu es nicht von felbft nach ben Befeten feiner Natur zu gelangen vermochte. Wie ein ewiges Bufammenfein bes Geiftigen und Korperlichen, fo murbe von ihm auch ein ewiges harmonisches Zusammenstreben, ein glückliches Zusammenwirken bes Ibeellen und Reellen, ein gemeinschaftliches Sich-Mobifiziren angenommen. Das Körperliche erschien ihm theils an fich, theils um feines in ber Ginheit ber Substanz gegrundeten Busammenstimmens mit ben geistigen Thatigkeiten willen groß. — Spi= noga konnte keine Befriedigung in ber Anficht finden, nach welcher auf ber einen Seite 3wede und Ibeale ftatuirt, auf ber andern wieber negirt werben, wie bies gefchieht, wenn es fo oft in ber Naturphilosophie beißt, es fei als ob Zwede und Ibeen walteten, aber fie laffen fich boch nicht gerabehin ber Natur ber Dinge beilegen. — Eben fo wenig ertrug er (wenn wir schon beinghe nicht begreifen, wie er nicht bas implicite Denken bem expliciten follte entgegengehalten haben) bie Unbestimmtheit, welche fich bei ber Annahme eines Analogons von Denten, einer uns unbefannten Form ber ibeellen Thatigfeit, zeigt.

Wohl spricht uns mit Recht bie vornehmlich von Schelling ausgegangene und fich immer mehr verbreitende Ansicht an, daß Geistigkeit, Ibealität alles durchdringt und bestimmt, aber wir muffen bennoch gestehen, daß wir keine eigentlich wissenschaftliche Einsicht durch Aeußerungen folgender Art gewinnen: "Alle Naturqualitäten

stind Empfindungen, alle Körper Anschauungen der Natur; die Natur selbst ist eine mit allen ihren Empfindungen und Anschauunsgen erstarrte Intelligenz" — (wo besonders der Ausbruck "Natur" wenigstens an den der "Waterie" hätte vertauscht werden sollen). Eben so wenig wird uns das Wesen des Geistigen und Körperlichen enthüllt, wenn es heißt: "Das Afsirmirende jedes Dinges in Bezug auf dieses Ding können wir dessen Begriff oder Seele, das Afsirmiret aber an ihm seine Existenz oder seinen Leib nennen."

Seben wir fobann auf Begel's beftanbige und einzige Rebe von ber Ibee und bem Beifte, fo werben wir Spinoga um fo mehr achten, wenn wir bebenten, was es ihn gekoftet batte, ja, wie unmöglich es ihm gewesen ware, bloß zu sagen: Deus est res cogitans (Gott ift ein bentenbes Wefen), und zu forbern, daß baraus berausgelesen werbe: Deus est simul res extensa (Gott ift zugleich ein ausgebehntes Wefen). - Wenn aber Segel um der Lehre von dem Uebergreifen bes Ibeellen willen glaubte. por Spinoga einen Borgug zu haben, fo ift theils bas eben por= bin Befagte zu berudfichtigen, theils zu bemerten, bag es fich nicht geziemte, die Ibee ber Gottheit mit einer nicht von Chrifto, fonbern von ben Dogmatitern berftammenben Lehre zu tingiren, und um bes geborgten Schimmers willen auszurufen: Spinoga's Gott ift nicht ber mahre! - In fofern endlich Segel bem Spinoza vorwirft, fein Substantielles fei nicht Beift, weil er bie Megativität ber Substang nicht erkannt habe, fo ift Folgenbes einzuwenden: Es ift mabr, bag Spinoga biefe fubtile Begriffsbeftimmung nicht machte, aber, was wohl mehr als Form und Name gilt, bas Wefentliche, was Segel an jene knupft, bie Borftellung von bem fich mit fich felbft Busammenschliegen bes Ibcellen, mar Spinoga feineswegs fremd geblieben. Es barf nur auf ben zweiten und fünften Theil feiner Ethit, wo alles menschliche Denten als ein Denten ber Subftang ober wenigstens eine Acuferungsweise bes unenblichen Berftandes, die Liebe zu Gott als Liebe Gottes zu fich felbft erklart wird, aufmertsam gemacht werben, um zu beweisen, bag Spinoza jo aut als fein Rritifer alles Geiftige in ber Menfchheit auf Gott gurudgeführt, bas Erfte und Lette immer gusammengehalten babe. Die Substanz galt ihm als das, was die Menschheit in sich trug, ehe sie zur Existenz gelangte — was sie wirklich als Wodisication ihrer selbst hervorgehen ließ — was sich in ihr in allen geistigen und körperlichen Regungen und Aeußerungen kund gibt. Er bestrachtete mit Lust das unendliche Denken in seinem Zusammenhange mit allen endlichen Gedanken — den Urgeist in Verdindung mit seinen mannigsaltigen Organen und Nüancen, den endlichen Geistern, durch welche er sich sortzieht, — das allgemeine Leben und den allgemeinen Geist, wie sie säch in der Gesammtheit der Menschen auf eine bestimmte Weise äußern. Wie darf man also behaupten, Spinoza sei nicht vertraut gewesen mit dem Gedanken Hegel's, daß der göttliche Urgeist in allen endlichen Geistern lebt und webt, und ist?\*)

Wie wenig Aufschluß wir über bas Wefen bes Geiftes erhalten, fann Reinem entgeben. Segel verfahrt bier oft fo, dag wir unwillfürlich an bas Unalogifiren, welches er ber Schelling'ichen Schule vorwarf, gemahnt werben. Richte bat bies in feiner afabemischen Antrittsrebe zu Tübingen folgenbermaßen gerügt: "Gin einleuchtendes Beispiel diefer Manier, welche bas Allerabstractefte und Concretefte in eine ungefähre Borftellung zusammenmischt, ift es, wenn Begel in einem frühern Werte über Naturphilosophie (Sämmtl. Werke, Bb. VII. S. XXII.) ben "Aether", bie "reine gegenfatlose Materie", die "Substanz aller Dinge", die "absolute Unbestimmtbeit", aber eben barum bie "absolute Fähigkeit aller Form", fofort nun in Ginem Athem als ben "reinen Beift", ben "feligen Beift", bas "reine Selbstbewußtsein" u. bgl. prabicirt. Wir konnen bies und Aehnliches nur bie Myftif ber Abstraction nennen, bie micht minder unklar ift wie jebe andere" u. f. w. - Für unbebingtes Wiffen zeugt auch folgende Phrase nicht: "Das Absolute ift ewige Schöpfung, ewige Lebenbigkeit, und ewiger Beift." - Eben fo wenig

<sup>\*)</sup> Den fagt: "Alles, was wir feben, find Gebanken Gottes; wir feben nur Gott benten, ober vielmehr, ba wir auch nichts andere als Gebanken Gottes find, merken wir nur die Succeffion ber Gebanken Gottes." Lebrbuch ber Raturphilosophie. I. Bb. S. 45.

werben wir über die Idee, in sofern fie bald als Leben, bald als Seele, bald als Geist betrachtet wird, noch über irgend eines dieser Momente mehr belehrt, als es anderswo geschehen ist und geschehen konnte, nämlich so weit, daß die Abstufungen ihren Hauptzügen nach unterschieden werden. So wird z. B. das Leben zusnächst als noch nicht Seele seiend aufgefaßt, oder wenn als Seele, doch noch nicht als seelenvolle Seele. — — "Der Begriffist als eine Seele, die noch nicht seelenvoll ist. So ist die Idee erstlich das Leben." (Logik. Zweiter Theil. S. 235.) — So treten gewiß überall die Schranken der menschlichen Erkenntniß in Rucksicht auf die Natur des Geistigen hervor.

Betrachten wir noch ein Dal genau Begel's Lebre von bem Berbaltniffe bes Ibealen zum Realen, fo zeigt es fich, bag er nirgends genügenden Aufschluß über biefen haubtbunkt ertheilt. Bielmehr entwidelt er fich und uns in einen beständigen Rampf zweier Auffaffungeweisen. Ginmal ift bas Reelle nicht ein erft zum Ibeellen Bingugekommenes , Gewordenes , Erschaffenes. Das Ibeelle tritt mur vorzugeweise bervor, weil es bas Wefenbafte, bas Uebergreifenbe. bas Bestimmenbe ift. Und barin liegt ber Beift bes Spftems, beffen Urheber es als die bochfte Einseitigkeit erklart, bas Subjective ausschliegend geltend zu machen. Auf ber anbern Seite aber ift Alles in die Form gebracht, als ob bas Reale bem Ibealen weit mehr als bas Beftimmt = Werben verbanke. Es wird ber Berfuch gemacht, ben Uebergang von ber Ibealitat gur Realitat barzuthun. Und bies ift bie Rlippe, an welcher bas Syftem gu icheitern Gefahr läuft. Dies führt willfürliche Beftimmungen, und balb schwärmerische Behauptungen, balb vage Phrasen berbei. Gang unbestimmt und willfürlich ift ber Sat: "Das Ibeelle bat bas Reelle an fich." So willtommen uns auch biefer Ausspruch ift, in fofern jebe Trennung ausgeschloffen wirb, so werben wir boch gar nicht barüber belehrt, wie bie Realität ber Ibealität anhänge. verhalt es fich mit ber Aeugerung über "bie Möglichkeit, bie ihre Wirklichkelt an fich felbft bat." Wenn ferner von bem Brogeg, ber Dialektif u. f. f. bie Rebe ift, und es g. B. beißt: "Das Gins ift in fich bialektisch, " so feben wir zwar wohl, daß bas Reale erprozessirt werben foll, weil Begel es fo will, aber er weist bie Art und Weise nicht nach. Und wir konnen uns bes gerechten Argwohns nicht erwehren, es werbe entweber in das Princip viel mehr hineingelegt, als die Benennung verräth, ober eigenmächtig etwas berivirt und ponirt, von dem wir nicht wiffen, wie es bervorgeben tann. Als ein Dachtsbruch folder Art erscheint ber Sat: "Die Ibee ift fich außerlich; " und eben fo folgender: "Der Gebanke, ber Begriff ift er felbst und sein Anderes," u. f. f. - Wie muht fich Segel bamit ab, die Objectivirung, ben Act bes Sichfelbft= objectivirens bes Subjectes barzuthun? Darüber nur eine einzige Stelle:\*) "Es ift bas Logische, in welchem es fich zeigt, bag aller bestimmte Begriff bies ift, fich felbft aufzuheben, als ber Widerfpruch feiner zu fein, bamit bas Unterschiebene feiner zu werben, und fich als folches ju feten; und fo ift ber Begriff felbft noch mit biefer Einseitigkeit, Endlichkeit behaftet, daß er ein Subjectives ift, die Beftimmungen bes Begriffes, die Unterschiebe nur als ibeell, nicht in ber That als Unterschiede gefest find. Das ift ber Begriff, ber fich objectivirt."

Diese Derivationeversuche find die Quelle unfäglicher Subtilltäten sowohl in ben Schriften Segel's felbst als seiner Anhänger

Erdmann setzt in seiner Schrift: "Natur oder Schöpfung?"
großen Werth barauf, daß er den zóouog vontog (die zuerst im Ideal eristirende Welt) von dem zóouog vontog (der wirklichen, sinnlich wahrnehmbaren Welt), wie den idealen Menschen, den Bezgriff der Menschheit, von dem wirklichen Menschengeschlechte untersichieden, und den Logos oder Sohn Gottes zunächst nur in Gott gesetzt habe, so daß die Welt erst dadurch entstanden sei, daß er außerlich wurde. Er sagt sodann (S. 113): "Die Offenbarung Gottes als immanenter Akt gesetzt gibt uns den Begriff der Zeugung des Sohnes, diese Offenbarung herausgesetzt gibt den Begriff der Schöpfung der Welt (proce und zeioes). Das Bersbätniß haben wir also hier gerade so bestimmt, wie etwa Augustin, wenn er von dem Sohn sagt, er sei der Alius (der Andere) Gottes,

<sup>\*)</sup> Degel's Werfe. 3b. XII. S. 190.

von ber Welt, sie sei das Aliud (bas Andere) besselben. Ganz eben so bestimmt Hegel das Verhältniß, wenn er zuerst "Gott sich durch seinen Unterschied, der aber hier noch in der reinen Idea- lität ist, und nicht zur Aeußerlichkeit kommt, mit sich zussammenschließen und bei sich sein", dann aber "das was das Andere Gottes war, ohne diese Bestimmung zu haben, diese erhalten" läßt; oder aber, wenn er einmal von einem "Spiel des Unterschet- bens" spricht, "mit dem es kein Ernst ist," dann aber die Belt als "das wesentlich Andere Gottes, die Negation von Gott außer Gott" bestimmt; oder endlich, wenn er behauptet, daß das Andere Gottes als ein Wirkliches außer Gott sein musse, und dann hinzusügt: "Dieses Andere, als ein Selbstständiges entlassen, ist die Welt überbaupt."

Es ift wirklich feltsam, wie Hegel oft die Actuosität der Idee, ehe sie Welt wird, näher zu bestimmen unternimmt. "Das ewige an und für sich Sein ist dies, sich aufzuschließen, zu bestimmen, zu urtheilen, sich als Unterschiedenes seiner zu setzen; aber der Untersichied ist eben so ewig aufgehoben, das an und für sich Seiende ist ewig darin in sich zurückgekehrt, und nur in sofern ist es Geist.

Das Unterschiedene ist so bestimmt, daß der Unterschied unmittels bar verschwunden ist, daß dies ein Berhältniß Gottes, der Idee, nur sei zu sich selbst. Es ist dies Unterscheiden nur eine Bewesqung, ein Spiel der Liebe mit sich felbst, worin es nicht zur Ernsthaftigkeit des Andersseins kommt, zur Trennung und Entzweiung."

"Das Andere ift bestimmt als Sohn: die Liebe der Empsindung nach, in boberer Bestimmung der Geist, der bei sich selbst, der frei ist. In der Idec ist in dieser Bestimmung die Bestimmung des Unterschieds noch nicht vollendet, es ist nur der abstracte Unterschied im Allgemeinen, wir sind noch nicht beim Unterschied in seiner Eigenthumlichkeit, der Unterschied ist nur eine Bestimmung."

"Die Unterschiebenen find als baffelbe gesett; es ift noch nicht zur Bestimmung gekommen, daß die Unterschiedenen verschiedene Bestimmung hatten." \*) — —

<sup>\*)</sup> Bb. XII. S 206. - Bgl. gang abnliche Behauptungen, S. 180.

Die namiliche Spitsfindigkeit in Bezug auf bas Berbaltniß bes Ibealen zum Realen gibt fich in folgenber Meußerung über bie brei ber Trinitat entsbrechenden Momente ober Formen fund : "In Bezichung auf Ort, Raum find die brei Formen so zu erklären, inbem fie gleichsam an verschiebenen Orten vorgeben. So ift bie erfte außer ber Welt, raumlos, außer ber Endlichkeit, Gott, wie er an (und fur) fich ift. Das Zweite ift die Welt, die gottliche Geschichte als real, Gott im vollfommenen Dafein. Das Dritte ift ber innere Ort, bie Gemeinbe" \*) u. f. f. - Es ift fur uns beruhigend, aus fo vielen Stellen zu wiffen, bag Begel bas Bottliche nicht außerhalb ber Welt fein läßt, und bie Scheibung von "buben und Drüben" verwirft. Dies ift nur eine ber Briorität bes ibealen Princips zu Liebe aufgestellte, und bei ber Ausmalung ber Dreieinigkeitslehre vorgebrachte Ansicht. Aber man muß weit mehr die Einigung ober Ginheit ber hier funftlich aus einander gebaltenen Bunkte berücksichtigen. Ja, es konnte sogar scheinen, als lage am Enbe in biefen Worten, benen auch bie bebeutsame Formel: "außer ber Endlich feit" beigemischt ift, nicht mehr, als in Spinoza's Sage: "Die Substanz ift früher als ihre Affectionen", bas Unenbliche liegt ben endlichen Bestimmungen ober Erscheinungen zum Grunde? Man bebenke zugleich, wie beliebt bie Formeln find: "außer Raum und Reit;" "erhaben über Raum und Reit;" inbem. wie die Zeit, so auch ber Raum als Schranke aufgefaßt wird, in fofern die einzelnen Theile, Formen, Berhaltniffe ber Ausbehnung in Betrachtung gezogen werben. Aber was Segel in eben biefer Beziehung balb nachber fagt, zeigt boch, baf er mehr will : "Diefes Undere haben wir fo auf biesem Standpunkt nicht als Sohn. fonbern als außerliche Welt, als bie endliche Welt, bie außer ber Wahrheit ift, Welt ber Enblichfeit, wo bas Andere bat die Form zu fein, und doch ift es feiner Natur nach nur das Eregor, das Bestimmte, das Unterschiebene, Befchrantte, Regative." Es wird niemand biefen Behauptungen Sinnlosiafeit pormerfen konnen, aber erlaubt mag es boch fein, über Subtilität zu flagen.

<sup>\*) 6. 178.</sup> 

Es mare beffer, tobter, feelenlofer Staub zu fein, als Beift, und zweifeln, ob ein Gott, ober gar laugnen, bag Gottliches fei; aber ce gehört weber gur Religion, noch gur Philosophie, solche Bestimmungen über bie Natur ber Gottheit zu machen, und fo weit por- und einbringen zu wollen, als bier geschicht; so auf ber einen Seite bie Schöpfung ber Welt zu verwerfen, und auf ber anbern eine Art bes Werbens berfelben zu ftatuiren; fo nicht nur, mit allen Bhilosophen, die ibeale, innerliche, unendliche Welt ber realen, äußerlichen, endlichen Welt entgegenzuhalten, und bas Urfein von bem Daseienben, bas Bestehenbe von bem Wechselnben zu unterfcheiben, fonbern nun auch noch gleichsam ein atherisches Weltgewebe amifchen einzuschleben - fei es unter bem Titel bes "Sohnes" ober irgend einem anbern - ein bem Denken entstammites Weltibeal ein abstract Unterschiebenes - eine Bestimmung, bie noch nicht gur Wirklichkeit gelangt ift - ein Vorspiel ber Welt, so bag es beigen fann: bie endliche Belt ift bie eine Seite bes Unterschiebenen, ber andern gegenüber, welche blog ber Ibealität angehört, und in ber Einheit bleibt, welche bem "Bater" gufommt. \*) - Wer Gott irgend ein foldes "Spiel, worin es nicht zur Ernfthaftigkeit bes Underefeine fommt," jufchreibt, follte fich wohl prufen, ob nicht er felbft es sei, ber als Speculant ein Spiel treibe. Sollte so etwas gelten, fo wird man mit allem Recht fagen, reiner Theismus ware auf jeben Fall einem folchen theiftistrenben Bantheismus ober -einem folden Chemismus bes Beiftes weit vorzugieben.

Wenden wir uns wenigstens zu willfommnern Aeußerungen zurud, wie z. B. bieser allgemeinen: "Die Ibee ist ewiges Leben, ewige hervorbringung." \*\*) —

Hinwieder mochte ich auf etwas Unpassendes in Begel's Sprachgebrauche aufmerksam machen. Obgleich er meist Substanz in ber gewöhnlichen Bedeutung nimmt, und auch den ewigen Geist substantiell nennt, gebraucht er boch hin und wieder Substantialität so, daß nur die reale, materielle Seite des Seienden badurch

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. XII. S. 208.

<sup>\*\*) 25</sup>b. XII. S. 261.

bezeichnet wird. So helßt es in den Vorlefungen über die Bhilos sophie der Religion \*): "Vorhanden ist das Verhältniß des Subs, jects zu der Natur, den natürlichen Dingen, näher zu dem, was wir Substantialität genannt haben" u. s. w. — wie vorher die Rede war von der Vermischung der Substantialität und Substectivität.

Es ift noch ein Bunkt besonderer Beachtung werth, nämlich die Negativität, worauf bie Begeliche Schule fo großes Gewicht . legt. Erner \*\*) hat anschaulich - zunächft in Bezug auf die Bsychologie, boch so, daß es auch allgemeine Anwendung findet bargethan, wie babei keine bestimmten, und wie besonders burch Fortsetung bes Negirens wenigstens feine neuen Begriffe gewonnen werben. "Aus A gewinnen wir B, b. i. bie Einheit von A und Richt = A. Aus B gewinnen wir C. Und was ift bies? Es ift bie Einheit von B und Nicht = B, b. i. C ift bie Einheit von ber Einheit des A und Nicht = A, und von der Nicht = Einheit des A und Nicht = A." (Dies wird auch an D burchgeführt.) "Wir brauchen nicht weiter zu geben; es ift flar, bag auf biefem Wege fein Begriff zu finden ift, ber aus Underm beftunde als aus ben Multiplicationen und Combinationen bes A, ber "Einheit", und bes "Nicht". Die bialektische Methobe ift ganglich unfabig, burch fich felbft wirklich neue Begriffe zu entwickeln, mag fie bas Aufheben als einfaches Regiren, ober zu größerer Bequemlichkeit auch als Aufbewahren nehmen (auch oben ift bas A in bem C aufbewahrt). Will fle bennoch weiter kommen, fo bleibt ihr nichts zu thun, als fortwährend Begriffe, die fie nicht selbst erzeugt hat, von anderswo ber, b. i. von Augen, zu nehmen und für eigene Broducte auszu= geben." -- "Um aber bie von Außen genommenen Begriffe für felbsterzeugte ausgeben zu konnen, muß man fie in ben bialektischen Entwickelungsgang einreihen. - Das Sauptmittel ift, dag man es mit der Dialektif, ihren Regationen, Einheiten und Trichotomien nicht genau nimmt. Dies erlaubt viele Bariationen. Man läßt bas

<sup>2) 28</sup>b. XII. S. 7.

<sup>39)</sup> Die Pfpchologie ber Degelichen Schule. Leipzig 1842. S. 106.

Nicht = A zwar die Regation des A sein, aber noch allerlei dazu. — Ober das Nicht=A ist eine Regation, die noch keine ist, eine Zwischennegation. So ist die Seele Negation der Natur, sedoch noch nicht die eigentliche, welche erst der Geist ist. Oder er ist eine theilweise Regation, wie die veränderlichen Naturbestimmtheiten neben den bleibenden. Oder es ist überhaupt nur ein anderer Begriff. — Oder es steht zu dem A im Berhältnisse des Besondern zu dem Allgesmeinen" u. s. w.

Wefens in den Negriff, des Begriffs in das Wefen, des Befens in den Begriff, des Begriffs in die Idee, der Idee in die Natur, der Natur in den Geist betrachten, so muß sich und, bei dem Bewußtsein, daß sonst gewöhnlich Alles sich nur um die Oreiheit: Idee, Natur und Geist dreht, die Frage ausdrängen: Ist nicht vielleicht die Dialektik, welche dem Sein in seinem Fortgange, dis es zur Idee wird, beigelegt wird, eher eine subjective, der individuellen Auffassungsweise des Urhebers dieses Systems eigenthümliche, als eine objective, der Natur des Urseins angehörige und einwohnende Dialektik? Gilt nicht vielleicht auch in Bezug auf die neue Logik, was der alten, freilich mit Rücksicht auf die Syl-logistik, vorgehalten wurde?

Der Philosoph ber tritt berein Und beweist euch, es mußt so fein: Das Erft' war' fo, bas Zweite fo, Und brum bas Drift' und Bierte fo.

Gehören nicht jene vorläufigen Metamorphosen, ehe benn bie logische Ivee geboren ist, eher einem Gebichte de natura rerum, als einer Wissenschaft von dem Seienden an? Ist nicht namentlich jenes dem Sein vermählte und damit identissierte Nichts ein versdächtiges Moment? Hat nicht die Prozessucht viel mehr Prozesse herbeigeführt, als in der Wahrheit vorhanden sind? Was leistet uns Gewähr, daß die Weltdialektik gerade so viele Momente habe, als ausgezählt worden sind? Welchen Beweis haben wir dafür, daß das Unendliche sich genau auf die beschriebene Weise hervor-, heraus-, burch = arbeite?

Nehmen wir nochmals barauf Rückficht, wie bereits bei ben

gerade wie bei Schelling Transcendentalphilosophie und Naturphilosophie aufgeführt werden.

Es konnte allenfalls ber Borwurf von Gewicht zu fein icheinen, bag Spinoga bem Beifte nicht bas Uebergewicht ertheilt, bas Geiftige nicht zu bem bas. Körperliche Bestimmenbe erhoben habe. Allein es muffen billigermagen folgende Puntte in Erwäaung gezogen werben. Feft an bem Grunbfate haltenb, "bag aus Nichts nichts entstebe, " verwarf Spinoza nicht nur ben Beariff ber Schöpfung ber Welt, fonbern er batte auch eine abnliche Scheu bavor, bem einen Attribute ber Substang eine Priorität einguräumen, wonach unter zwei gleich = ewigen Elementen bas eine burch bas andere bebinat ware, so bag barin erft burch ben fremben Ginfluß etwas vorgeben mußte, wozu es nicht von felbft nach ben Befeten feiner Natur zu gelangen vermochte. Wie ein ewiges Bufammenfein bes Beiftigen und Rorperlichen, fo wurde von ihm auch ein ewiges harmonisches Zusammenstreben, ein glückliches Zusammemvirken bes Ibeellen und Reellen, ein gemeinschaftliches Sich-Mobifiziren angenommen. Das Rörperliche erschien ihm theils an fich, theils um feines in ber Ginheit ber Subftang gegrundeten Busammenftimmens mit ben geiftigen Thatigkeiten willen groß. — Spinoga konnte keine Befriedigung in ber Anficht finden, nach welcher auf ber einen Seite 3wede und Ibeale statuirt, auf ber anbern wieber negirt werben, wie bies geschieht, wenn es so oft in ber Raturphilosophie beißt, es sei als ob 3wede und Ibeen walteten, aber fie laffen fich boch nicht gerabehin ber Natur ber Dinge beilegen. — Eben so wenig ertrug er (wenn wir schon beinahe nicht begreifen, wie er nicht bas implicite Denken bem expliciten follte entgegengehalten haben) bie Unbestimmtheit, welche fich bei ber Annahme eines Analogons von Denten, einer uns unbefannten Form ber ibeellen Thatiafeit, zeigt.

Wohl spricht uns mit Recht bie vornehmlich von Schelling ausgegangene und sich immer mehr verbreitende Ansicht an, daß Geistigkeit, Ibealität alles durchdringt und bestimmt, aber wir mussen bennoch gestehen, daß wir keine eigentlich wissenschaftliche Einsicht durch Aeußerungen folgender Art gewinnen: "Alle Naturqualitäten

sind Empsindungen, alle Körper Anschauungen der Natur; die Natur selbst ist eine mit allen ihren Empsindungen und Anschauungen erstarrte Intelligenz" — (wo besonders der Ausdruck "Natur" wenigstens an den der "Waterie" hätte vertauscht werden sollen). Eben so wenig wird uns das Wesen des Geistigen und Körperlichen enthüllt, wenn es heißt: "Das Afsirmirende sedes Dinges in Bezug auf dieses Ding können wir dessen Begriff oder Seele, das Afsirmiren aber an ihm seine Existenz oder seinen Leib nennen."

Seben wir fobann auf Begel's beständige und einzige Rebe von ber Ibee und bem Beifte, fo werben wir Spinoga um so mehr achten, wenn wir bebenten, was es ihn gekoftet hatte, ja, wie unmöglich es ihm gewesen ware, bloß zu sagen: Deus est res cogitans (Gott ift ein bentenbes Wefen), und zu forbern, daß baraus berausgelesen werbe: Deus est simul res extensa (Gott ift zugleich ein ausgebehntes Wefen). - Wenn aber Segel um ber Lehre von bem Uebergreifen bes Ibeellen willen glaubte, vor Spinoza einen Borzug zu haben, fo ift theils bas eben vorbin Gefagte zu berucksichtigen, theils zu bemerken, bag es fich nicht geziemte, bie Ibee ber Gottheit mit einer nicht von Chrifto, fonbern von ben Dogmatikern berftammenben Lehre zu tingiren, und um bes geborgten Schimmers willen auszurufen: Spinoza's Gott ift nicht ber mabre! - In fofern endlich Segel bem Spinoza vorwirft, fein Substantielles fei nicht Beift, weil er bie Regativität ber Substang nicht erfannt habe, fo ift Folgenbes einzuwenden: Es ift mabr. baf Spinoza biefe fubtile Beariffsbestimmung nicht machte. aber, was wohl mehr als Form und Name gilt, bas Wefentliche. was Segel an jene knupft, Die Borftellung von bem fich mit fich felbit Busammenschließen bes Ibcellen, mar Spinoza feineswegs fremd geblieben. Es barf nur auf ben zweiten und fünften Theil feiner Ethif, wo alles menschliche Denken als ein Denken ber Subftang ober wenigstens eine Acuferungsweise bes unendlichen Berftanbes, die Liebe zu Gott als Liebe Gottes zu fich felbft erklart wird, aufmertfam gemacht werben, um zu beweifen, bag Spinoga jo gut als fein Rritifer alles Geiftige in ber Menschheit auf Gott gurudgeführt, bas Erfte und Lette immer gufammengehalten habe. Dies gilt nun ganz im Allgemeinen — boch so, baß, was von ber Materie ober Leiblichkeit gefagt ift, nur auf die bestimmten Vormen ber Erscheinungswelt zu beziehen ist, mit der Voraussfehung, daß die Realität überhaupt schon in dem unendlichen Eins enthalten sei.

Schelling macht aber zunächft folgende fpezielle Amwendung bavon auf die brei Dimenftonen (Lange, Breite, Tiefe), welche er auch als Potenzen behandelt: "Die erfte Botenz innerhalb ber Materie ift die Einbilbung ber Einheit in die Bielheit, als relative Einheit ober in die Unterscheibbarkeit, und als biese eben ift fie bie Boteng ber erscheinenben Materie rein als folder. Das An-fich, das in biefe Form ber relativen Einheit fich einfenkt, ift wiederum bie absolute Einheit felbft, nur bag fie in ber Unterordnung unter bie Poteng, beren Berrichenbes Differeng, Richt - Ibentität ift (benn in jeber Botenz herrscht bas, was bas andere aufnimmt), aus ber absoluten Einhelt in bas Außer-einander als Tiefe fich bilbet, und als britte Dimenfion erscheint. Bon biefem Realen ber Erscheinung find nun wieber bie beiben Ginheiten, die erste ber Einpflanzung ber Einheit in bie Differeng, welche die erfte, bie andere ber Burudbilbung ber Differenz in die Einheit, welche bie gweite Dimension bestimmt, bie ibealen Formen, welche in ber volltommenen Broduction ber britten Dimension als indifferengirt ericheinen."

hier find wohl Spuren genug von bem oben Erwähnten, wenige aber von Aufbellung bes Gegenstanbes und Deutlichkeit.

Eben so wird ber Maßstab ber Indisferenz und Disferenz an die Potenzen des Hauptschema's, z. B. Schwere und Licht, geslegt. Klein daugert sich barüber so: "Obgleich Schwere und Licht in der erscheinenden Natur sich entgegengesetzt sind, so sind sie doch an sich in der absoluten Substanz Eins, und die ewige Natur (natura naturans) läßt sich weder Schwere noch Licht nennen, sondern nur das absolut Identische beider, welches aber

<sup>\*)</sup> Beitrage jum Studium ber Philosophie als Wiffenschaft bes All. Burgburg, 1805. S. 277.

nicht aus beiben zusammengefest, sonbern ursprünglich Gins ift. Licht und Schwere find bie relativen Erscheinungsweisen bes unenblichen AU; die Schwere gibt zwar den Grund von der Realitat ber Dinge ber, läßt aber feines als befonberes für fich existiren, fondern alle leben vermöge ber Schwere nur in ber absoluten Subftang; erft burch bas Licht erlangen fle ein eigenes Leben, und werben besondere Dinge für fich. Die Schwere ift ber Grund ber Wefenheit ber Dinge, ohne bag fie als besondere fein konnen, bas Licht schafft bie burch bie Schwere gefesten Wefenheiten erft als besondere Dinge für fich. Schelling nennt baber febr paffend bie Schwere bas mutterliche, bas Licht bas vaterliche Brincip aller Dinge, welches fie aus bem bunkeln mutterlichen Schoofe hervorruft, - ober die Schwere die Burgel aller Dinge, bas Licht bas Potenzirende biefer Wurzel. " - Spater \*) wird ber Berfuch gemacht, sowohl bas Uebergewicht ber einen als bas Gleiche gewicht beiber Botengen in ber Erscheinungswelt nachzuweisen. Das lettere foll fich in ben organischen Wesen sinden. "Da bas mabre Gegenbild ber absoluten Substanz auch für bie Erscheinung soll erzeugt werben, bie absolute Substang aber bie Identität von Licht und Schwere. ift, fo fann bies auch nur bann erreicht werben, wenn weber Schwere noch Licht einseitig überwiegenb, fonbern nur bas Gleichgewicht beiber gefett ift: Dies geschieht nun im Drganism."

Hier sind beibe Punkte, die ursprüngliche Ibentität der Schwere und des Lichtes, und die Abwägung des Gewichtes von beiden, dis zu der Behauptung, daß im Allgemeinen völliges Gleichgewicht walte (ohne daß die Stufen der organischen Wesen daran etwas ändern?) solcher Art, daß site wohl nicht Allen als ausgemacht erscheinen mögen. Und diese Theorie wird durch das, was gleich nachher beigefügt wird, nicht im mindesten veranschaulicht. Denn wenn es heißt: "In dem Organism werden Licht und Schwere zur Einheit synthesirt. Jenes ist der unendliche Begriff, die Seele, diese der Leib der Natur": so erblicken wir darin nichts weiter als

<sup>\*) 6. 301</sup> f.

Spuren jenes Analogistrens, von dem oben die Rede war; und so schidlich das Licht dem Geistigen verglichen wird, so ist es eben doch nur ein Bild davon — und wir wünschten mehr Licht über das Licht selbst.

Rurg, wo wir uns hinwenden, finden wir nicht viel anderes als Combinationen, Spothefen, Versuche. Dag auch bei ben Weltconftructions=Versuchen im Grunde nur experimentirt werbe, bat Schelling felbft einmal in ber Beitschrift für speculative Physit ) naip eingestanden. Nachdem er es als bas Gigenthumliche ber intellectuellen Anschauung hervorgehoben, daß fle das absolute Subject = Object, die unendliche ibeal = reale Thatigfeit ertenne, und eben dies geltend gemacht hat, daß der Naturphilosoph für feine Conftruction ber Natur nichts voraussete, als bas "reine", b. b. noch völlig potenglose, für ben eigenen Gegensat inbifferente Subject=Object, und nunmehr erft, ba biefes fich feiner Thatigkeit gemäß beterminirt und potenzirt bat, eine bestimmte Botengreibe von relativ bifferenten Producten aufftelle, außert er fich alfo: "Db fene Broducte Die in ber Erfahrung vorfommenben finb, fummert mich vorerft nicht; ich febe bloß auf bie Selbftconftruction des Subject = Objects. Entstehen burch biefelbe Probucte und Botenzen ber ibeellen Thatigkeit, wie fie in ber Ratur aufgezeigt werben konnen, fo febe ich freilich, bag mein Befchaft eigentlich ein Deduciren ber Natur, b. h. Naturphilosophie mar; obgleich Ihr mir, nachbem ich für mich bas Experiment angeftellt habe, geftatten werbet, meine Philosophie im Boraus als Maturphilosophie anzukundigen. \*

Hegel kann man mit Fichte \*\*) nachrühmen, daß er, mit weiser Benutzung ber Borarbeiten von Schelling, Steffens, Oken, sowiel geleistet habe, als die Natur des Gegenstandes gestattet, aber etwas Genügendes und Erschöpfendes darf eben nicht erwartet werden.

<sup>\*)</sup> Bb. II. Deft 1. §. 127.

<sup>\*\*)</sup> Beitrage jur Charafterifif ber neuern Philosophie. Sweite Ausgabe. Sulzbach, 1841. S. 939.

Aus dem Bisherigen geht fattsam hervor, daß es für Spinoza's System eher ein Bortheil als Rachtheil ift, daß demfelben
das mangelt, was der Name: "Weltconstruction" bezeichnet. So
kann wenigstens in dieser Beziehung niemand jene Worte gegen
ihn wenden:

## "Da feib 3br auf ber rechten Spur!"

- mas besonders auf einen naturphilosophischen Berfuch, ber bem Standpuntte ber Naturkenntnig feiner Beit entsprochen batte, gevant haben wurbe.

Scheiben wir von unsern brei Philosophen bamit, daß wir, 'ganz von bem absehend, was sie unterscheibet und trennt (und ben Neu-Schellingianismus ignorirend), sie um der Verfolgung berselben Grundibee willen als eine große Einheit betrachten, indem ihre Systeme und als bedeutsame Formen einer einzigen Hauptrichtung erscheinen. Gerade so wie Strauß in seiner Glaubenslehre dem Leibnig-Wolfschen Theismus den "Spinozisch-Schelling-Hegel'schen Pantheismus" entgegengehalten hat, wollen wir, nachdem wir genug bei den Discrepanzen verweilt, ihre Uebereinstimmung im Wesentlichen als das alle umschlingende Band anerkennen, und sie, soweit es nur angeht, einigen. Dank allen dreien für die Begründung und Verbreitung der Lehre:

Es steht nicht die Welt hier, und Gott bort; sondern die Welt ist in Gott, und Gott in ihr; ste ist nicht neben oder außer ihn, oder unterhalb gestellt, sondern er wohnt ihr selbst ein. Das Ursein umschließt Geistiges und Körperliches, Ideales und Reales. Leben und Geist durchbringt Alles; "ein großes Lebendiges ist die Natur"; Alles was ist bildet einen bewundernswürdigen Organismus. Die Harmonie aller Kräfte und Stoffe weist auf eine unsendliche allumfassende Actuosität, und besonders das Denken der belebten Wesen auf eine allgemeine spirituelle, intellectuelle Tendenz und Wirksamseit hin. Und es wird immer größere Vergeistigung,

